

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



F. Terratfox.

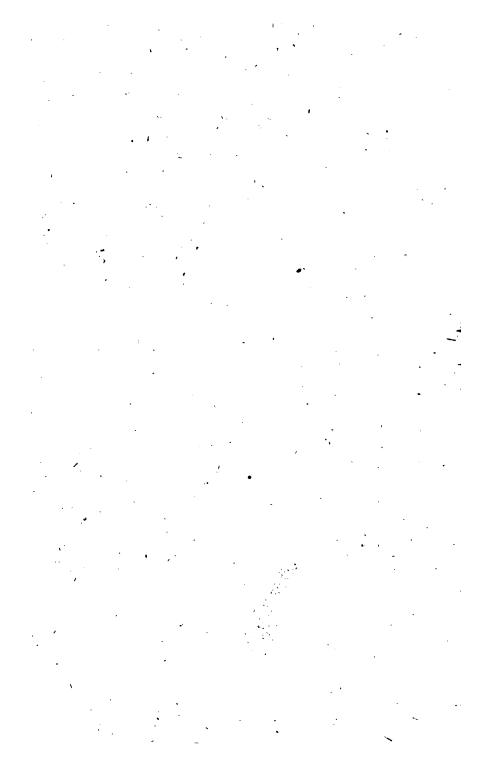

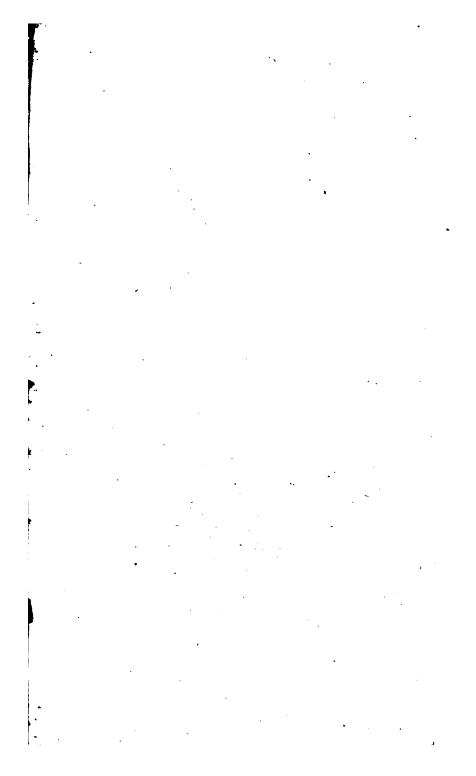



Toseph Anton Sambuga.

# Joseph Anton Sambuga -

wie er war.

## Partenfofen Rennern nachergabit

9 0 B

Johann Michael Sailer.

Sine ira et studio, quorum caussas procul habeo.

Tacitus.

Mit dem Bildniffe des Berblichenen.

Munchen, 1816.

men Satob Siel

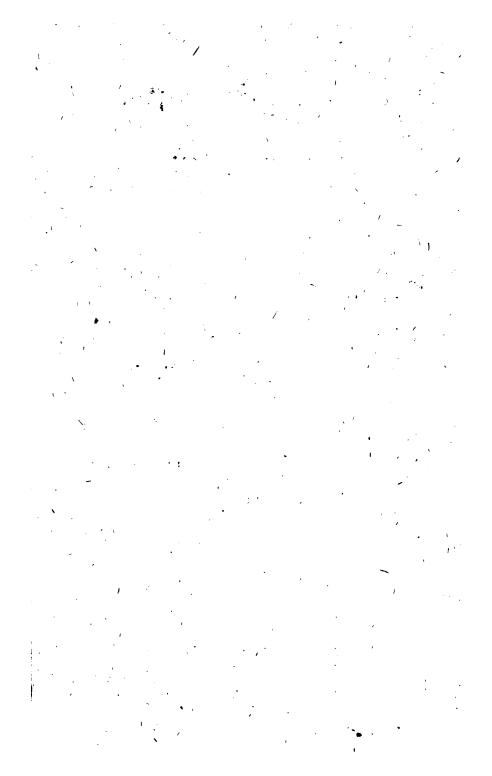

606.7 5131.4jo 1816

Seiner Roniglichen Sobeit,

b e m

burchlauchtigften Furften und herrn,

Ludwig Carl August,

Kronprinzen von Baiern,

meinem gnäbigsten Herrn.

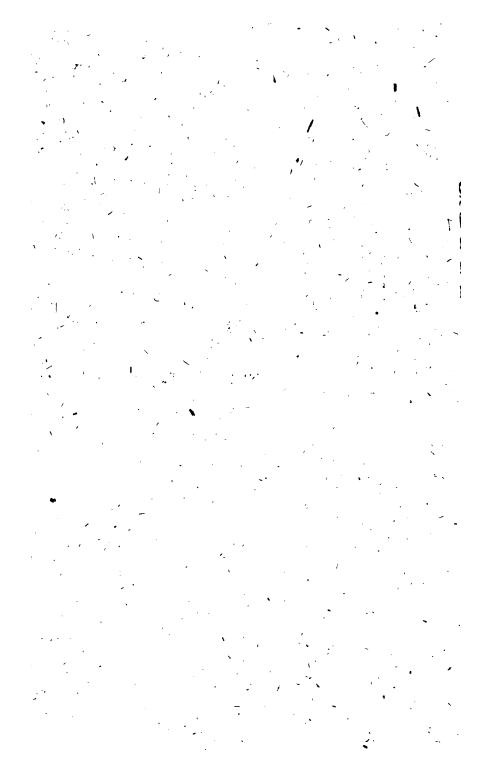

Wem anders, als Eurer Königlichen Hoheit soute sich diese Schrift widmen, da sie das Leben eines Mannes schildert, der die höchste Aufgabe seines Daseyns, den Grundsatz der Religion und der Gerechtigsteit, den Wahlspruch aller weisen Regierungen: pro Deo et populo, zum Spruche Ihres Geistes, Ihres herzens und Ihres Lebens zu machen, glücklich gelösset hat?

Eure Königliche Hoheit werden auf jedem Blatte dieser prunklosen Biographie densetz ben Lehrer wieder sinden, der die seltne Lehrz gabe besaß, die Eine große Wahrheit in dren Sprachen zu verkünden; zuerst in der Sprache des Benspiels, das vorzangehend dem Worte Bahn gemacht; nachz her in der Sprache des lebendigen Wortes, das den Inhalt und Grund der Lehre Lehre enthullet, und dann wieder in der Sprace des Benspiels, das nachges bend das Wort bestätiget und mit der Wahrs beit sich selbst verklart hat.

Diese drenfache Sprache hat denn auch in dem Gemuthe seines Durchlauchtigsten Zushörers so tiefen Eindruck gemacht, daß nun das Auge des ganzen Vaterlandes mit dem Blicke der schönsten Hoffnung auf Ihm verweilet — —

Rein Wort mehr als: Gott segne den König und das ganze Königliche Saus!

Mit diesem Wunsche verharrt im tiefsten Respecte

Eurer Königlichen Hoheit
Landshut unterthänigst gehorsamster
am fünften Junius, J. M. Sailer,
1816. ber Perausgeber.

## Inhalt ber Schrift.

| ş. I.  | Sein      | Leben:              | ein fo | rtlaufe | ndes   | Gang        | e.         | 6             | ite 9 |
|--------|-----------|---------------------|--------|---------|--------|-------------|------------|---------------|-------|
|        | · I.      | Sambuge<br>jahre    | i's Ki | idheit, | Kua    | ben = S     | Jugen<br>• | d:            | 11    |
|        | 11.       | Sambug              | a, als | Kaple   | n.     | , •         | ٠          | ٠             | 19    |
|        | III.      | Sambug              | à, als | Prebi   | get i  | n Ma        | nnhei      | nt.           | 25    |
|        | iv.       | Sambuga             | i, als | Pfarr   | et iu  | Herr        | nsheit     | m.            | 34    |
|        | <b>v.</b> | Sein Ru<br>prinzen. |        | Lehrai  | nte b  | ep ber<br>• | n Ato      | ns<br>, .     | 56    |
| •      | VI.       | Sambuge<br>prinzen. |        | Religic | nsleh  | rer bi      | 8 Rr0      | n=            | 65    |
| •      | VII.      | Sambug<br>gen töni  | •      |         |        | hrer b      | er úb      | rie<br>,      | 156   |
|        | VIII,     | Seine l             | eșten  | Lebens  | ljahre |             | ٠          | ٤.            | 162   |
| s. ii. | Sei       | n Charaft           | er     | •       |        | •           | •          | •             | 169   |
| s. iii | l. 6      | ine geleh           | rte B  | ildung. |        | ,           | ٠          | ٠             | 201   |
|        |           |                     |        |         |        | ÷           |            | <b>5. IV.</b> |       |

| g. IV. Seine Schriften.    | • | • | •          | ٠  | Seite | 243  |
|----------------------------|---|---|------------|----|-------|------|
| g. V. Seine Briefe         | • | ٠ | , <b>•</b> | •  | •     | 27 L |
| g. VI. Seine Bedichte      | • | ٠ | •          | •  | •     | 291  |
| 5. VII. Urtheile aber Ihn. | • | • | •          | ,• | •     | 301  |

as Leben eines Mannes, ben nicht ber Strom ber Zeit vorübertrug, wie die vielen andern vor, neben und nach ibm, fondern ber wider ben Strom anjugeben Beift und Bemuth genud befaß, und in diefem Biderangehen beharrte bis ihn ein hoherer Ruf hinuberholte: ein folches Menschenleben tann man, da es unfichtbar gewore ben, jur Wiederanschauung für fich und die theile nehmenden Zeitgenoffen nicht wieder fichtbar mas den - gleichsam neu schaffen, ohne von ben Bes fühlen der Chrfurcht vor der Macht des Geban: fen und vor ber noch größern Dacht bes Bor: fages burchichauert ju merben. Denn, ba wir aberall fo viele Menschengestalten feben, Die, von

ben

ben Wogen bes Tages gestoffen, bem Stoffe keinen Bebanten, ber Natur fein Gelbft : Wollen entgegen: zuseben wiffen, sondern bem blinden Gedrange ber Wellen blind gehorchen, bis fie von der letten verschlungen - begraben find': fo konnte es nur die bes Gebanten: Dicht abmarts fich brangen laffen mit ben bunten Schaa: ren ber leichten Schwimmer, fondern aufmarte ringen mit ben ausermahlten Wenigen, dus ift edel, das ift groß; fo konnte es nur die Macht des Vorsages: 3ch will lieber mit ben Wenigen ebel und groß fenn, als mit ben Bielen nieber und flein; fo fonnte es nur biefe Doppelmacht bes Gedanken und des Vorsages fenn, mas bas eigentliche Leben des Lebens ausmachte, das ich ben Freunden und Bermandten des Bere blichenen hiemit wie in einem schwachen Schattenriffe barlege.

lind

Und mit diesem einzigen Zuge: Nicht ab; warts mit den Wielen, sondern auf; warts mit den Wenigen, mit diesem einzis gen Zuge: Nicht ich unter der Zeit, son; dern die Zeit unter mir, bist du, edler Sambuga, nach dem Leben geschildert, und in dieser Hinsicht ware der genannte Schattenriß kein Schattenriß, sondern das getroffenste Porträt. An diesem einzigen Zuge werden (ich durfte wetten, ohne Furcht zu verlieren), an diesem einzigen Zuge wers den dich, die dich lebend gekannt und geliebt haben, und noch im Herzen tragen, sicherlich alle mennen, alle . . .

Was mich betrifft, so gehöre ich wohl unter die, welche dich liebten und lieben, aber nicht unter die, welche aus Umgang und anhaltender Mitthete lung dich kannten. Denn ich sah dich nur selten und nur auf Augenblicke, die zwar meinem Auge von dir mehr aufschlossen, als ganze Tage von ane

bern,

bern, aber boch nur Augenblicke maren. Demnach mochte man mir bas Talent, bein Biograph ju fenn, geradeju absprechen - und bas, wie es scheint, mit allem Rechte. Allerdings tonnte mir Diesmal die unmittelbare Erfahrung, die mich bes geifterte, Reumiller, Beggelin, Wintels hofer, Feneberg in bem Unbenten ihrer Beite genoffen fortleben zu laffen, in Rachbildung deines Lebens nicht benfteben. Aber es ftanden mir andes re Schukgeister ben, Die bich aus bir fannten, und mir das gleichenbste Bild beines Lebens, allen nothigen und unnothigen Belegen, mittheil: und mich in Beschreibung beines Wirkens und Leibens ficherlich keinen bedeutenden Reblariff thun liegen. Und gerade dies durfte beiner Bioaranhie einen Borjug geben, bag ich die Farben weniger aus mir nehmen konnte, als ben jenen vies ren, deren Bergen mit bem meinen wie in Gines vermachsen maren.

Unter

Unter ben Schußgeistern biefer meiner Arbeit muß ich wenigstens einen nennen, ber wir nicht sowohl Data zu beiner Biographie, als sie, die Biographie selbst von seiner hand rein geschrieben, mitgetheilt hat.

Es ist dies einer deiner innigsten Freunde, Pfarrer Carl Klein \*), und ich dente, du wurdest, wenn du noch hier senn konntest, und deine Biographie lesen mußtest, sie noch am liebe, stem von diesem deinem Freunde lesen mogen. ———

Ich tehre von Sambuga zu seinem Leser prud: ich war dies lettere Geständniß der Gestechtigkeit schuldig, und ich bitte deßhalb, das Wort, das unter der Dedication steht: der Hers ausgeber, im strengsten Sinne zu nehmen. Denn es blieb mir fast nichts übrig, als die ges

<sup>\*)</sup> Borber Professor und nachher Director des Seminariums in Seidelberg.

lieferten Beschreibungen zusammen, und eine ges wisse Einheit her zustellen — in ber Art, bie Gebanken zu verbinden und auszudrucken.

Was mir unter biefer Arbeit (wenn ich Arbeit nennen barf, mas theils von andern schon gethan, theils fur bie Liebe bes Freundes mehr Seligfeit als Unftrengung mar), am oftesten vorschwebte, mar die Theilnahme, mit der nicht bloß Die Verwandten und Freunde, nicht bloß die durche lauchtigsten Boglinge, und unter biefen vor allen ber Kronpring von Baiern, und alle die, welche ben Lebenben aus feinem Leben gefannt hatten, fondern fo viele Eble, bie in unferm Baterlande, und außer bemfelben, befonders an den Begenden bes Rheines, ben Mann am Sofe im Pries sterrocke und in bem wichtigen Umte bes Religionelehrers für bie fonigli: de Jugend, nur bem Ramen und Rufe nach bisher taunten, und nun burch eine partenlofe

Lebensgeschichte naher kennen zu lernen hoffen, diese Schrift lesen werden. Leset sie nur, Ihr alle, denen Wahrheit und Liebe heilig ist, leset sie nur, denn ihr leset Wahrheit und Liebe, und ihr könnet sie unmöglich mit unbefangenem Blicke lesen, ohne einen Anklang von benden in enerm Innersten zu vernehmen, der euch hinweizset zu jener Harmonie, die nie verklingt, weil sie Eines ist mit der ewigen Wahrheit und Liebe.

Eines noch: wer immer diese Schrift les sen mag, er vergesse nicht, daß Sambuga ein Mensch war wie wir, also seine Schwächen hatte wie wir alle, und wie sie auch die besten Menschen haben. Und diese Schwächen wurde ich den so unbemäntelt darkegen, wenn ich davon eine Anschauung oder wie immer eine feste Ueberzeugung hätte, wie ich das Gnte, das ich gewiß wußte,

wußte, mit aller Einfalt und Treue erzählet habe. Wirklich habe ich es aufrichtig angezeigt, wo ich im Laufe seines Lebens einer Verirrung, einer Schwäche auf die Spur kam, und mit Bewußte senn keine verschwiegen, aus Absicht keine zuges beckt. Denn ich wollte zwar in Sambuga den Trefflichen schildern, aber nur den treffslichen Mensch en.

Amicus Plato, amicus Socrates, Sed magis amica veritas.

# Sein Leben.

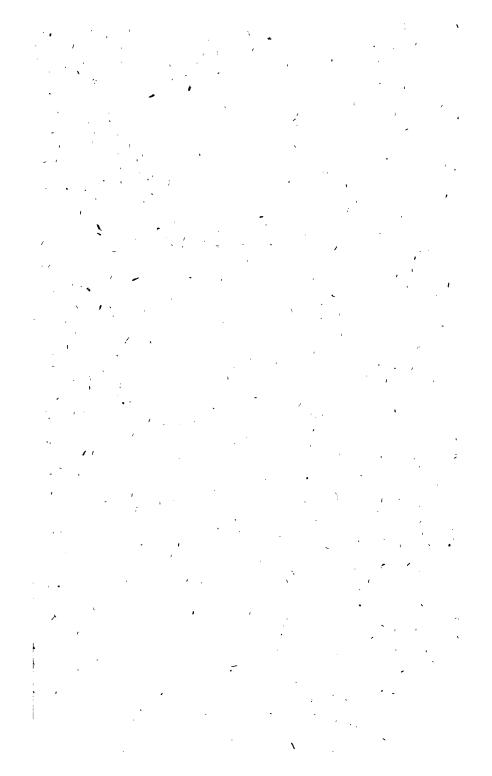

# Sambuga in feiner Kindheit, im Rnaben: unb Jugend: Alter.

(In den Jahren 1752 — 1775.)

Joseph Anton Franz Maria Sambuga erblickte das Richt der Welt im Jahre 1752 den gten Junius zu Ballstorf, einem ehemaliges Rhein: pfälzischen, jetz Großhers zoglich Badischen Marktslecken, ohnweit Heidelberg. Seine Aeltern, Franz Sambuga und Franziska Grossi, waren beyde in Italien geburtig in der Nahe von Como. Der Vater hatte sich zuerst im Rheingau der Rausmannschaft gewidmet, darauf sich verehlicht und in Waldorf bürgerlich niedergelassen. Sein Tauspathe war auch ein italienischen Kausmann, Joseph Anton Betholo in Mannheim.

Als Joseph Anton kaum fünf Jahre alt war, reiste die Mutter nach Italien, um ihre Aeltern zu besuchen, und nahm das Kind mit. Nach ihrer Ruckehr (sie brachte ben ihren Aeltern ohngefähr 8 Monate zu) lebte sie nur noch viet Jahre und einige Monate, starb am neunten Julius 1762 im 48sten Jahre ibres Alters, noch ehe ihr Sohn in die lateinischen Schulen aufgenommen ward. Sieben Jahre später am 25. Aug. 1769 folgte ihr auch der Nater nach, und hinterließ von sechs erzeugten Kindern neben dem Sohne nur zwen noch lebende Idh:

ter. Ribbe Meltern ftanden in bem Rufe bewährter Arbmmigfeit. Die Mutter war ein ftillleuchtenbes Bilb einer fanften, treuen Gattinn, einer gottseligen Dulbes rinn, einer gemiffenhaften Erzieherinn und einer thatigen Freundinn ber Nothleidenden. Der Bater mußte bie bffentliche und bausliche Undacht mit Chra lichteit, Treue und raftlofer Thatigfeit in feinem Berufe zu vereinigen. Daber ein frommer Priefter nach feinem Tobe ben Rindern jum besondern Trofte bas Bort fagte: "Benn ihr fcon von euern Meltern fein großes Bermbgen ererbet habt, bas befümmere euch nicht. 3d bin beffen ge. wiß, bag fein ungerechter Beller baben ift. " 🛶 Bahrhaftig, bae ichonfte Erbgut in dem Erbgute der Erde! Als Joseph Unton die bffentlichen Schulen befuchte, gewann ihm feine Modeftie, Diefer fcone Spiegel ber innern Orbnung, und fein bewuns bernswurdiger Rleiß die Liebe feiner Lehrer. Die Muts ter hatte ihn ichon in ihrem Geburtsorte Robiate- die Schule besuchen laffen, um nur die Bildung bes garten . Gemachfes nicht zu fpat anzufangen; ber Bater fcbidte ihn guerft nach Dannheim, nachher aber, um ihn naber ben fich zu haben, brachte er ihn nach Biff. loch in die Rlofterschule ber Augustiner.

"Von seinem Aufenthalte in Bifloch hat uns seine treffliche Schwester, Eva Ratharina Sambuga \*), eine

<sup>\*)</sup> Die unverehlicht, in Seibelsheim ben Bruchfal, von ihren Mitteln lebet. Die andere Schwester, Auna Maria, ist in Wallborf ansässig, war mit Joppi versheurathet und ift nun Wittwe.

eine Anetorte mitgetheilt, die fein gartfühlendes Ges muth verrath: Wite er wahrnehmen mußte, daß seine Mitschiller nach damaliger Schul: oder Schlag: Sitte öftere mit berben Schlägen bestrafet wurden, sen er darüber von Mitleid so angegriffen worden, daß er lieber das Studieren wieder aufgeben, als solche Schausspiele langer mit ansehen wollte; und obgleich er selbst, seines stillen Betragens wegen, nicht nur nicht gestraft, sondern jederzeit gelobet worden: so habe es doch seinen Aeltern und Berwandten viele Mühe und ernstes Zusprechen getoftet, die fie den Knaben zur Forts setzung seiner Studien bereden konnten.

Nach geschlossener Laufbahn der Grammatit und Rhetorit begab sich der hoffnungevolle Jüngling nach heidelberg, wo er allen Studierenden das Musterbild eines frommen, sittlichen Lebens und der unermudlichen Thatigkeit, mit welcher er alle Zweige seines Studiums umfaßte, an sich darstellte. Agricola, Schwab, Wayer, Schmidt, ehrwürdige Namen aus der Gesellschaft Jesu, liebten ihn ungemein und konnten aus der Bluthe des Baumes weissagen, was er für herrsliche Früchte (im Priesterstande) bringen würde.

Anfangs hatte er gar keinen Sinn fur den Priesterstand. "Ein handelsmann zu werden, wie sein Bater war, sagte er zu einem seiner Freunde, dazu fühlte ich Trieb, daran hatte ich Bohlgefallen. Allein, da mich meine Mutter von Jugend auf zum geistlichen Stande pradestinirt hatte, wie benn die Mutter immer gern pradestiniren: so habe ich, wider meine Neigung, bloß um der Mutter zu gehorchen, zu studieren anges sangen, und der handelsmann konnte mir nicht aus dem Sinne gebracht werden, bis ein besonderes Ereig,

niß mein ganzes herz umwandte. Dies Ereigniß war eine Reise nach Italien. Da sah ich solche Benspiele von höherer Weisheit und ausgezeichneter Frommigkeit, die mir keine Ruhe ließen, die ich mit voller Besons nenheit und Willigkeit den Entschluß faßte, mich dem Priesterstande zu widmen." Mit dieser Reise verhielt es sich so:

Sambuga gieng im achtzehnten Jahre feines Alters nach Italien, weil ihn Kamilienverhaltniffe bagu nothigten: aber ber bochfte Regent feines Lebens führte ibn nach Stalien, um feinem Gemuthe Geift und Les Er besuchte Rom, Floreng, ben zu verschaffen. Mailand, Benedig und andere berühmte Stadte bes Landes. Und gerade in Rom, wo viele Reisende viel anders fanben und viel anderes gurudbrachten, fiel ibm , im vertrauten Umgange mit Personen, Die, bem Irbifchen entradt, auf Erden im himmel lebten, und, mit himmlischer Dacht angethan, fich fur ibre Bruder opferten, ein Stachel in fein Innerftes, bem er nicht widerfteben fonnte, bis er bas Wort ausgesprochen hatte: "Ronnten es bie und bie, marum foll't es Sambuga nicht fonnen?"-Nach biefer Revolution, die in Er fonnte es auch. ibm vorgegangen mar, blieb er noch zwen Jahre in Stalien, um alle Sulfemittel, Die ibm Diefer icone Simmel gur weitern Ausbildung fur feinen Beruf anbot, au benuten.

Die berühmten Aunststude, welche die Aufmertfamteit reisender Kunftler fesseln, machten auch auf ihn Eindruck, und er faumte nicht, an diesen Meisters studen der Borzeit sein Geistebauge zu üben und zu vers suchen.

Doch war es ein boberer Gewinn, ber Umgang mit Menfchen, Die Religion und Biffenfchaft au Runftbildern im bobern Style gemacht batte, ber war es vorzüglich, mas feinen Aufenthalt in Italien verlangerte. Giner feiner Freunde, Lehrer ber ichbnen Biffenschaften, brang, ben ber erften Unterrebung mit Sambuga nach feiner Rudfehr, in ibn: er mochte boch feine neuen Aufschlaffe über die Runft der Griechen und Romer mit ihm theilen. "Freund, mas ich habe, gebe ich bir," ermieberte er: "mas bas Bartgefühl eines reinen Gemuthes hatte verlegen tonnen, ließ ich ungefeben : benn ich hatte boch noch genug gu feben; und bie Mufen der Architektur und ber Maleren, Die fich bende bem beiligen Dienste bes Chriftenthums wibs meten, haben mich fur alles Nichtgefebene ichablos gebalten: bier lernte ich Runft und Religion in fcmefterlicher Umarmung fennen." Und barin hatte er fic wirflich viele Renutniffe gesammelt und ben manchen Unlaffen auch Bemeife bavon gegeben, ohne bamit glangen zu wollen.

Die Priesterweihe erhielt er noch in Italien, am zwenten April 1774, nachdem ihm der Bischof zuvor die erforderliche Dispensation in hinsicht auf das mansgelnde Alter ertheiler hatte.

In Com o feverte er zum erstenmale das heilige Opfer, das seiner Andacht neues Leben, und dem Chrisstenvolle seltne Erbauung gewährte. Der Bischof wies dem Sifer des jungen Priesters sogleich einen schönen Birtungstreis an. Es befanden sich im Spitale mehstere Deutsche; die wurden seiner Anfsicht übergeben und segneten den himmel dafür, daß er ihnen in Sambuga einen so liebevollen Krantenfreund zugesandt hatte.

Ben seiner Rudtehr ins Baterland bemerkte jeders mann den hoheren Aufschwung des Geistes in ihm, den er als das beste Erzeugniß des italienischen himmels mitbrachte. Dieser hohere Aufschwung des Geistes war aber, wie denn alles Gute, und gerade das Beste für den Wohlmennenden bedeutende Gefahren herbenführen kann, für Sambuga nicht ohne Gefahre. Um dem Geiste die Flügel zum Aufslug in das himmlische zu lüsten, hatte er bald dem Leibe, der doch mit dem Geiste durch das Erdeleben hindurch muß, die Nerven zur Fortsetzung der gemeinsamen Pilgerreise abgeschnitten.

Nachtern sonft in allem, konnte er in Usketischen Uebungen bas Maß nicht finden. Sein Sifer schien nicht bloß sich hierin zu übertreiben: er übertrieb sich wirklich: Alles, was die Legende von Alphius, von Bingenza Paulo und andern zu erzählen wußte, wollte Sambuga in sich nachbilden \*). Aber die

Bor:

fich auf folgende Beise entbedt. Die Rüchenmagd, im Sause seines Oheims, die auch den Beruf hatte, die Betten zu ordnen und die Jimmer zu reinigen, sand, wann sie morgens in Sambuga's Jimmer tam, täglich das Bett schon gemacht und wie ungebraucht. Die Neugier trieb sie, das Bett zu untets such, und da fand sie, daß an der gegen die Band getehrten Seite des innern Theils der Bettlade ein großes, hartes Brett eingeschoben war, welches dep einiger Berrückung der Bettstätte leicht und ohne die geringste auffallende Beränderung an den Kiffen, Ueberzügen, herausgenommen und wieder hineingesschoben werden bennen fonnte. Unter diesem Brette lagen

Borfehung wußte ihn auch hierin in die Mittelftraße einzuleiten. Gin wurdiger Seelforger, fein Oheim von mutterlicher Seite, Anton Joseph Groffi, und ein Rlosftermann von bewährter Frommigkeit setzen der Abfodstungeluft bes jungen Priefters die erforderlichen Schranken.

Uebrigens, so wie sein Gesicht von der Physiognos mie eines Italieners mehr als bloß er innernde Züge aufwies: so lebte in seinem herzen ein fraftiger Zug, der ihn immer nach Italien trieb, und man konnte ihn nur mit Mühe zuruchalten, daß er von seinem Baterslande nicht völlig Abschied nahm. So fest hieng er an dem alten Italien und der neuen Roma.

Indes traten eine Krankheit, die ihn mit dem. Tode bedrohte, und die Borstellungen seines so klugen, als weisen Oheims \*) auch hierin ins Mittel: die fes-

auch die peinlichen Instrumente, die unter dem Namen Silicium/und Disciplin bekannt sind. . . . Diese übertriebene Sasievung des Leibes hatte ohne Zweisel zwep schwere Krantheiten herbevgeführt, von denen auch sein am linken Kinn zurückebliebenes Wundmal herrührte. . . Digleich die Mehrzahl meiner jungen Zeitgenossen teine Versuche zu solchen Sasievungen haben dürste; eben weil die Versuchung anderer Art, Leib und Geist der entnervenaden Lust zu opfern, so viele Niederlagen macht: so möchte es doch unter tausend Jünglingen einen geben, für den diese Warnung heilbringend seyn könnte: und für diesen sieht sie da.

Diefer fein Oheim ift in der Grabichrift, welche man in der Rirche zu Selmeheim lefen tann, mit wenigen Worten bestens gezeichnet:

feffelten ihn an fein Baterland, und brachten ihn zum Entschlusse, bemselben feine Talente zu widmen. Bon der Krantheit des Leibes heilte ihn der berühmte Doctor Frant, damals Leibmedicus des Fürstbischofs von Spener; von dem Heimwehe nach jenem mildern hims melöstriche die Arbeitsamkeit und die Magie des Borsates, der die leitende Idee seines ganzen übrigen Lebens ges worden war: "Bas ich vor Gott soll, das kann ich auch, denn ich will es — mit Gott."

Die All'Macht Diefes Borfates, Die aus Gott ftammt - gieng mit ihm burch bas Leben.

Wie er zu dieser Allmacht des Borsates gekommen senn mag, ist dem, der die Tiefen des Gemüthes und der Religion kennt, kein Rathsel mehr, aber für den profanen Sinn bleibt es eine Perle, die man ihn nicht einmal sehen lassen darf, denn er weiß nichts damit zu machen, als die Perle ins Kehrkoth zu werfen und ihren Freund ins Tollhaus. Darum sprach Christus ein Wort, das alle Bernunft wahr und nur die Eigenliebe hart sinden wird: Gebet das Heilige nicht den Hunden, und

mer:

Pastori hujus loci per annos 39 fido — sacerdoti sanctuarium honoranti — doctori a genio temporis nunquam seducto — capituli ruralis bruchs. in annum 18m decano — Religionis pio defensori — benefactori pauperum — omnibus obsequioso et amabili — Pl. R. Domino Josepho Antonio Grossi, suo amore nobis vere patri, annos nato 10, die 20. Nov. 1803 defuncto moerentes posuere cognati, Anna Maria, Josephus Antonius, Eva Catharina Sambuga.

B. I. P.

werfet eure Verlen nicht ben Schweinen vor, damit fie dieselben nicht zertreten mit ihren Jugen und fich wenden und euch zerreißen. Matth. VII. 6. Dieser Warnung zusolge werde ich die genannte Allmacht bes Borssages, die den Seligen durch das Leben geleitete, zwar in Thatsachen treu barftellen, aber sie, die geheime Gesburtsstätte des ausdauernden Vorsages nicht weiter bes schreiben wollen.

## П.

Sambuga, Kaplan im Pfarrhause seines Oheims ; ju Helmsheim.

(In den Jahren 1775 — 1778.)

Nachdem sein Gemuth von dem Heimwehe nach Italien geheilet, und sein asketischer Eifer von dem Uesbermaße der Strenge herab und in die ebne Bahn der weisen, acht evangelischen Selbstverläugnung, die den Leib in die nothige Zucht nimmt, daß er nicht ausschlage, ihm aber auch als einem lieben Nachbar die zur Mittras gung der Lebensburde dienliche Unterstügung und Ersmunterung angedeihen läßt, ein zeleitet und darin beses stiget war: so konnte von nun an \*) seine Borübung zur Führung und sein Mitarbeiten in der wirklichen B2

<sup>\*)</sup> Denn die Sinderniffe der Bildung wegtaumen, heißt fie felber fordern. Offenbar gehort gur Fuhrung einer Gemeine eine mundige Bernunft, alfo auch ein Frenfeyn von allem übentriebenen Gifer, von Gemuthe. frantheiten und ahnlichen Buftanden.

Führung einer Pfarrgemeine nicht anders als die ichonsften Fortschritte machen.

Schon die ersten Versuche im Amte der Seelenforge, die er als Gehuffe und unter der Leitung seines Oheims machte, waren bedeutende Vorspiele jener seltenen Gabe, dem die Seelen zu gewinnen und zuzuführen, welchem sie angehoren, eine Gabe, die sich in ihm nachher zu einer wahrhaft gottlichen Aunst aller Runfte \*) entwickelt und ausgebildet hatte:

Krembe konnte der Raplan ben dem erften Untritte feines Amtes ber Gemeine nicht fenn, weil er ichon als Mungling feine Kerien im Pfarrhaufe augebracht batte. Aber wie ichnell fich ihm bas Vertrauen von allen Seiten zugewandt habe, murde ben manchem andern unglaublich fenn, nur nicht ben Sambuga. Denn, ba er bas Bahre aus burchdrungenem Bergen aussprach und bas Gute mit schonem Bandel predigte; ba besonders feine Krommigfeit, welche fo innig als lauter, fo thatig als gemäßigt nach bem Binte feines Ruhrers, Die beften der jungen Geiftlichen jener Beit und jener Begend gurudließ, im milben, fich ftete gleichenden Lichte ber Gemeine ins Auge stralte, und in jedem offenen Gemus the tiefgrabende Stacheln gurudließ: fo fonnte es nicht fehlen: wer fein Berg und Bewissen gegen bie Eindrude ber Bahrheit zu verharten noch nicht gelernt hatte, mußte fich bem magnetischen Buge ergeben, bas ift, bem Manne das Befte ju = und fich ihm anver : trauen. Und, ba fo viele Priefter, was fie mit ihren Conntags: predigten etwa gebaut haben, mit ihrem Berttags= leben, und besondere mit' bem profanen Geifte ihrer fos

<sup>\*)</sup> ars artium regimen animarum Greg. M.

fogenannten Erholungen wieder niederreiffen: fo war bep unferm Raplan gerade ber umgefehrte Fall. Ben die Macht feines Bortes ungerührt gelaffen, den hatte die ftarfere Gewalt feines Lebens noch erschuttern muffen.

Alle Freund des anhaltenden Studiums, dem er alle Stunden des Tages widmete, die ihm die Seelens sorge, die Andacht und die nothige Leibespflege frey ließen, erlaubte er sich keine andere Erholung als die Uebung im Zeichnen und Malen, und bfteres Spazierengehen. Geselte sich, wie es denn oft geschah, irgend eine gleichs gestimmte Seele, mit der er seine Freude theilen konnte, auf dem Bege zu ihm: so schloß sich sein feines, richetiges Gesühl für die Schoheiten der Natur auf; so bffs nete sich sein herz zu vertrauten Gesprächen, die sich seinen Freunden unvergestlich gemacht haben, und durch die Erinnerung an die schonen Gegenden, worin er so gerne lustwandelte, jest noch süße Rührung, einen Nachshall festlicher Freude, gewähren.

Da nun in dem neuen Raplan der Priester und der Mensch, das Wort und die That, die Arbeisten des Beruses und die Freuden des geselligen Berstehrs dieselben harmonischen Sindrucke auf das Bolk machten, und das Bertrauen ihm überall auf mehr als halbem Wege entgegenkam: so ist sehr begreislich, daß ihm sein Zagewerk, die Bildung des christlichen Sinnes und Wandels, das er, in Bereinigung mit seinem Vorarbeiter, täglich mit neuem Eifer und wie von vorne ansgriff, gelingen, und der Erfolg selbst die Erwartung der Guten übertreffen mußte.

Gefunde Lehre tam nicht bloß burch fein Bort in Familien, fondern auch durch gute Schriften, die er gum Lefen umberbot, und an denen

er auch dem Landvolle Geschmad benzubringen wußte. Die Schule fand an ihm einen besonders freundlichen Schutgeist, der es wohl verstand, dem Schulmeister das Lehren, und den Kindern das Lennen zu erleichtern. Den Reim zarter Gottesfurcht in den Kleinen zu pflanzen, zu pflegen und zu erziehen, war ihm die erste Angelegenheit, nach dem Grundsage: das Erste zu er ft. Daben saumste er aber nicht, jede andere Art nüglicher Bildung in Kindern und Erwachsenen zu fördern.

Beil ber Schullehrer bes Ortes feine aute Sand fchrieb: fo nahm es der Raplan auf fich, durch Berfertigung ichoner Borichriften, burch nothwendige Benbuls fe und Sandführungen, burch Geschenke und Ermuntes rungen die Schönschreibefunft in Sang zu bringen. Denn, fagte er, bas Schonschreiben ift gerade fo leicht als bas Schlechtschreiben - wenn man es ges lernt hat. Und lernen fann es jeber, ber bas Glud einer guten Sandleitung genießt, und die Mühe wiederholter Nachbildungen nicht icheuet. Berrieth fich ben irgend einem Rnas ben ber Funte eines vorzüglichen Talentes, fo marb ber' Raplan fein Professor in ber lateinischen Sprache, und, wenn bann ber Bogling nach Jahren gum eigentlichen Studieren Beruf und Muth fublte: fo bot er ibm bulf. reiche Sand jum Foretommen in Symnafien und auf Universitaten. So hatte fich Sambuga um manche Kamilie verdient gemacht.

Damals war die Cultur ber Obfibaume noch nicht burch besondere Gesetze ber Aufsicht ber Geiftlichen empfos Ien. Sambuga that, was tein Gesetz bewirten fann, wenn der Trieb, gemeinnützig zu senn, fehlet, mit eben so viel Einsicht als Liebe. En gab nicht nur manchem

Lernbegierigen Anleitung, feine Baume zu veredeln, und fein Gartchen beffer zu benützen, fondern er gieng wohl auch unbemerkt auf die Wege und Felber der Landleute, wo er wilde Baume fah, ofulirte und zweis gete diefelben, und machte ben Eigenthumern die überstaschende Freude, zu ärnten, wo ffe nicht gesatt hatten, bas ift, veredelte Baume auf ihren Gutern zu finden.

Seine Rrantenbesuche baben ihm in mancher bantbaren Ramilie ein bleibendes Dentmal gefett. Die Leidenden in ihr Berg und gu Gott bingumeifen, und fie porerft bes mahren Troftes empfänglich zu mas den, bas mar nur die Ginleitung gur Rrantenpflege. Denn fie felber tonnte er nur barin fegen, worin fie eis gentlich besteht, bag namlich ber Rrante entweder burch vollige Umanderung bes Sinnes ober burch Belebung bes guten Sinnes auf die Dauer getroftet und geftartet Daß ben feinen Rrantenbefuchen auch die Ges fund en gewinnen mußten, ift leicht begreiflich, gumal ibm gar oft viele nachgiengen, bloß um feinen Bufpruch an Rrantenbetten boren und fich in feiner Dabe erbauen ju tonnen. Bar ber Rrante arm, bulflos, fo bielt er fich nicht zu vornihm, ihnen auch folche Dienfte zu thun, bie andere feines gleichen unter ihrer Burbe ober gu edelnd gefunden hatten. Mit Diefer Selbftverlaugnung gieng Sand in Sand feine nie rubende Liebe, die nichts unversucht ließ, um ben Schwergebrudten Erleichterung Bu ichaffen, ober den Darbenden irgend ein Bedurfnig au ftillen. Da geschah es benn auch, bag er bie Ruche feis nes guten Dheims oft genug in Requifition fette.

Diefer rege, lichthelle Gifer bes Raplans in helmes beim tonnte nicht lange verborgen bleiben — er mußte fich und ihn verrathen. Der Ruf von den Berbienften

bes jungen Mannes tam nach Mannheim und bewog bie Rheinpfalgifche Regierung, ben fraftigen Arbeiter von bem Lande in die Stadt gu verfegen, und ihm einen größern Wirfungefreis anzuvertrauen. Bitter war ibm Die Trennung von seinem wurdigen Dheim, von seiner geliebten Schwefter, bon ber blubenben Pfarrgemeine; aber er fah mit dem festen Blide auf den Ruf von Dben, ber ihm eben befregen beilig mar, und rif fich fcnell pon Selmsbeim los, um ben neuen Poften in Mannheim anzutreten. Der gaftfreundliche Dheim batte eben ein Mahl gegeben, mogu mehrere gute Freunde aus ber Gegenb eingelaben maren. Diefen Zeitpunct benützte ber Raplan jum fchnellen Abschiede, ba fein Ruf nach Mannheim gebeim gehalten worden. Gegen bas Ende bes Mahles ftand ber Dechant vom Tifche auf: "Meine herren, fagte er, ich bin im Begriffe, nach Mannheim ju reifen: wenn ich jemanden einen Dienft erweifen tann, ber beehre mich mit Auftragen." - Und in menigen Augenblicken marb Cambuga ben Augen ber Gefellichaft entzogen. Co ungern ibn ber Pfarrer babin überbrachte, fo that er es boch in fuger hoffnung, bag fein Reffe in biefer Stadt viel Segen verbreiten und feine weitere Bilbung felbft am meiften baben gewinnen wurde. Denn auch bas Befte an einem jungen Arbeiter fann nur bas Befte im Unfange fenn, und bem Unfange glemt ber Fortschritt, fo wie bem Fortschritte bie Bollenbung. Dies verdient hier befonders bemerft zu werden, weil es fich, ben ber Berfesung bes Landta= plans nach Mannheim, gang befonders ermabs Allerdinge war Mannheim ber Ort, ber bem jungen Priefter ju feiner weitern Bildung wohlthatigen Borfdub thun tonnte, und wirflich gethan hat.

3. B. war es, wo er sich zu einem vertrefflichen Predis ger bildete; hier wagte er die ersten Versuche eines Schriftestellers; hier knupfte er freundschaftliche Verdins dungen mit ehrwurdigen Gelehrten und Staatsmannern, die in die glanzende Epoche Carl Theodors gehören; hier ward er schon, vor seiner Besorderung zum Pfarrs amte, als eine Zierde des Pfälzischen Klerus geachtet, und was dem Edelsteine mehr als Glanz und Einfassung gab, durch widrige Ereignisse geprüfet und gesläutert . . . Heil dem jungen Manne, der das große Lehrstuck, darin tein Greis je ganz auslernt, und für das wohl kein Lerngeld zu groß seyn kann, schon in den erstern Jahren seiner Lausbahn begriffen hat:

Rechtthun und sich dafür lästern lassen -Das ist mahrhaft königlich: bene facere et male audire, hoc est vere regium.

#### III.

Sambuga, Stadtkaplan und nachher Hofprediger in Mannheim.

(In ben Jahren 1778—1785.)

Der lebendige Trieb, ber in ihm war, und fich durch fein doppeltes Looswort aussprach: Rie ftille gestanden, stets weiter voran, und: nur keine Gabe, die uns ber große Geber dargereicht, ungenügt gelassen, fand in Mannheim von mans derlep Seiten mancherley Anlasse, sich zum Besten für ihn und für andere zu entfalten, und desto glucklicher zu entfalten, je mehrere Borübungen er schon mit sich

gebracht hatte. Go tam ibm, ben bem Antritte ber Stadttaplaneftelle feine Borbereifung gur höhern Bered. Schon feinen erftern Berfus famfeit wohl' zu Statten. den in Selmebeim tonnte man es anseben, bag ibm bas Lefen geiftreicher italienischer Schriften große Bortheile eingebracht habe - wieder eine bedeutende grucht feiner Reife nach Stalien. Diefe Bücher, Die meiftens Unleitungen zu religibfen Betrachtungen und Duft er berfelben liefern, machten ibm bas anhaltenbe Sins einschauen in die Tiefen der Bahrheit und in die Tiefen bes von ber Wahrheit burchbrungenen Gemuthes gum Beburfniffe und jum fugen Geschafte. Daber mag bann auch bas Gefühlige in feinen Reben, bas Sanfte in feiner Sprache und das Begeifternbe in feinen · Ergiegungen gefommen fepn.

Schon ale Landfaplan arbeitete er jede Predigt mit einer Treue aus, die an Bewiffenhaftigfeit nicht granzte, fondern fie felbft mar, und faum hatte er eine Predigt vorgetragen, fo fette er fich, in den erften freven Mugenbliden beffelben Tages nieder, um eine zwente fur ben nachften Sonn : ober Refttag , ber ibn wieber gum Bortrage aufforderte, ju entwerfen, und mas fich in ihm Eraftig bewegte, fogleich in abgeriffenen Stellen aufzus Denn fruh abnete er feinen Ruf gur ftadtis geichnen. fchen Rangel. Und, wenn er fcon ben Unterschied gwis fchen Lande und Stadtfangel ju fcharf gefaßt baben burfs te: fo war boch biefer Unterfchied fur Mannheim, bas an Bildung fo vieles poraus hatte, nicht übertrieben. Muf Dopularitat, Die ein fo unabweisliches Beburfniß, in Sinfict auf Die Mehrzahl ber Bubbrer bleibt, ichien er als Prediger weniger Rudfict genoms men zu haben, als auf eine Art jenes bobern Style,

ber den gebilbeten Theil ber Buborer anglebt. Darin hatte er fich burch einige Erfahrungen bestärtt, wie wir uns benn in alle bem, worin wir uns eine Starte gutrauen burfen, und worin une die Reigung bes eignen Bergens icon bestärft hat, auch von andern gern befidrten laffen. Da er namlich in Gefprachen mit Derfonen aus ungebildeten Bolteflaffen fich benfelben verftandlich machen fonnte, weil er wirflich verftanben marb: fo tonnte ibn Mirmand mehr bewegen, jene bos bere Beife fich auszubruden, mit einer gemeinern gu vertaufden. Bas ihm auch feine Freunde über Mangel an Popularitat entgegen zu feten mußten, fo gieng er von feinem Grundfate nicht mehr ab: Dan mufs fe fich nicht fowohl jum Bolte berablaffen, als vielmehr bas Bolt gu fich binaufbeben. Dagegen batte fich, mit gleichem Bige und mit uns gleich mehr Grund, fagen laffen: Allerdings foll der Prediger das Bolf ju fich binaufheben; allein da bas Bolf nicht in ber Luft fcmebt und nicht in der Luft gegriffen werben fann, fo mirb ber Dbenftebende fich boch gum Bolte berunterlaffen muffen, um es er. greifen und zu fich binaufheben gu tonnen. Doch bie fdredenden Benfpiele, baf fo viele Pres biger burch ben Sang, popular zu werden, trivial ges worden find, fein Umgang mit gebildeten Dannern, bie an richtigen Gebanten, icharf zugeschnittenen Begriffen, und fein geprägten Ausbruden befondere Freude batten, und fein individuelles Geiftesbedurfnig, bas ibn faft nothigte, alles, mas ihm begegnete, ben fen b aufzufaffen und bas Gedachte in gedrangter Sprace bentend wieder ju geben, ließen ihn nie gur Ues bers

Berzeugung tommen, baß der Prediger die Sprache bes Boltes reden muffe, um von dem Bolte verstanden gu werden; und die Sprache des Boltes reden tonne, ohne gur Sprache bes Pobels herabzusinten.

Da er nun wirklich vor gebilbeten Bubbrern auf. trat, und an Bildung ungleich mehr mitbrachte, ale er gerade nothig hatte, um Gindruck ju machen, fo mußte er fich, wie jungft auf dem Lande, fo jest in ber Stadt gar balb großes Bertrauen gewinnen. Denn Manns beim mar, wie gesagt, für ibn ber rechte Boben, auf bem fich ein fo vortreffliches Talent immer mehr ents wideln und bie Entwidelung zur allmahligen Reife gebeis Borguglich mar es ber Geift ber frangbfis ben konnte. fchen Prediger Maffilon, Bourdaloue ic. ben er fich in feinen Sinn= und tunftreichen Arbeiten anzueignen ftrebte, indem er die Nachbildung beffelben in dentscher Sprache vor deutschen Bubbrern, ohne fich fflavisch an ihre Gebanten, Borte, Manieren zu binden, zu feinem befonbern Studium machte, ein Studium, bas er jungen Beiffs lichen febr empfahl, bes Gewinns eingebent, mit dem es ibn Da er fein Gemuth in ichoner Form belohnt batte. abzubilden verftand, fo fonnte es ihm an Benfall und Muszeichnung nicht feblen. Gine Preisschrift, die er in bas Predigerinstitut ju Munchen einfandte, ermarb ihm neben ber Dentmunge bie Aufnahme in biefes Inflitut, fo wie ibn auch Die bamalige bentiche Gefellichaft in Mannheim ju ihrem Mitgliede ernannte: Trauerrede auf Raifer Jofeph, Die in den homiles tifchen Bentragen, die herr Dechant und Minifterials rath Brunner ehebem berausgegeben, nachgelefen wers

ben - fann, madite großes Auffeben. Aber auch in Manuheim mußte feine öffentliche Birtfamteit unters brochen und feine Gebulb wie fein Lebensfond einer zwenten Prufung unterworfen werden - burch eine gen fahrliche Rrantheit, bie jeboch burch bie Geschicklichkeit und liebevolle Thatigkeit bes berühmten Leibargtes ber burchlauchtigsten Fran Churfurftin, bes geheimen Raths Day, gludlich gehoben warb. Doch fand er fich, ba unter andern Erscheinungen auch bie bes Blutfpepens fich zeigte und wiedertam, genothiget, feinem Gifer Dagigung ju gebieten, um langer wirfen ju fone Der Rangel wieder geschenft, ward er mit neuer, noch größerer Theilnahme gehort, und es mar, als wenn auch fein Beift burch bie bergeftellte Gesundheit bes Leibes neuen Schwung gewonnen hatte.

Benn er auf ber beiligen Statte ericbien, fo tonnte man ihn wohl nicht ohne Gefühl ber Chrfurcht ansehen. Schon fein ftilles, gehaltenes Bortreten machte Mus feinem Blide ftralte bas Reuer ber Liebe : fanft und milde fundigte fich ber Ton feiner Stimme an: Rraft und Burbe fprach aus allen Ge-Der Geift ber Dronung, ber bas Gange leicht auffagbar machte, bas Licht ber einzelnen Gebanten, bas Treffende ber besondern Ermahnungen und die verhüllte Runft des Redners, die überall durch bie Bulle burchichien, und burchicheinend fich wieder berbarg, jogen ben bentenben Theil feiner Buborer an, und feffelten ihre Aufmertfamteit, mahrend bie Burbe und Salbung, mit ber er bas Evangelium verfundete, und die Tiefe bes. Gefühle, die jum Borte ben Ion und Accent gab, alle empfangliche Gemuther, fie mochs ten im Denten geubt ober ungeubt fenn, machtig ergriff. Benn

Wenn seine Schreibart späterhin hart und steif ward, so mochte dies eine Folge neuer spstematischer Schriften gewesen seyn, die er, um sich und andern über verwickelte oder bestrittene Lehren Aufschluß zu geben, ex officio lesen mußte. Indes, wenn nur der leichte Fluß der Rede verlor, und dafür der Bezgriff an Tiese gewann: so war offendar der Gewinn größer als der Schade.

Bas feine Lehrweise besonders auszeichnete, hatte er bem Studium ber beil. Schrift gu verbanten, fcbrieb es ihr auch bantbar gu: "Es bar mich (bies Geftandniß hat er feinen Freunden mehr als einmal gemacht) nicht wenig Mube gefostet, die beffere Dethode im Predigen ausfindig zu machen. Oft dachte ich über die Lehrart Jefu und feiner Apoftel nach, bis ich fand, daß die Beredfamteit der beil. Schrift eine originelle Schonheit und Rraft befige, von der bie Lehrer und Schulbucher ber gemeinen Redefunft menig Runde gu haben icheinen. Mus der beiligen Schrift lernen wir reden, wie einer, ber Gewalt hat. Die Beiebeit ber Apostel, die ben ber erften Ginführung bes Chriftenthums in ber Belt, fo erstaunliche Bir. fungen, die noch vor unfern Augen liegen, hervorges bracht hat, murde auch in unfern Tagen Bunder thun. wenn wir nur von Gott burchbrungen und von ben bochften Ungelegenheiten unfere Berufes ermarmt maren, wie fie es maren." Damit gab er zu verfteben. baf die Bahrheit, die ben, ber fich ihr ergiebt, beilig und felig macht, nur bann bem Berftanbe bleibenbes Licht angunden fann, wenn bas Reuer ben Willen mit ergriffen hat.

Ein befonderer Unlag verpflangte ben Prebiger von Mannbeim nach Beidelberg. Die Priefter der Miffions. gefellichaft, welche Churfurft Carl Theodor aus Frankreich in die Pfalz berufen hatte, um ihnen die Bile bung ber Geiftlichen im Seminarium gu Beibelberg, und felbft auch den Unterricht in den Gymnafien ans guvertrauen, tonnten auf beutichem Boben für fich teis nen gunftigen Standpunct finden. Einige aus ibnen fahlten bas Bedurfnig, fich an bie verbienteften Danner ber pfalgifden Geiftlichkeit angufdließen, und fic fbres Rathes, ihrer Bephilfe gn bedienen, um auf biefe Beife befto ficherer einen gefegneten Erfolg ihrer Arbeiten ju bewirken; andere bagegen gogen es vor, Anslander ale Gehulfen herbenzurufen. - Und bas Inflitut wollte nicht gebeiben. Sambuga mar fein falter Bufdauer, wo es ber Bilbung bes Priefters, ber Erziehung ber Jugend, und ber Beforderung der Relis Er ließ fich fogar überreben, als Borgiofitat galt. ficher bes Carlifchen Convictes in Seibelberg bie Ungelegenheiten ber Sendungsgefellichaft feiner Aufmertfamteit naber zu bringen. Bu biefem bedeutenden Schritte tonnte ibn nur die reine Absicht und die icheinbare hoffnung vermögen, ber gangen Sache gum Beften bes Rlerus und gur Ghre ber Lagariften eine gute Benbung Er fcbloß freundschaftliche Berbindung mit ben achtungemurbigern Mannern ber Sendungegefells icaft; hielt am Refte ihres Stiftere, bes beil. Vincentius a Paulo Lob. Prebigten; verbeutschte bas Les ben biefes ehrmurdigen Priefters, um auf beffen Berbienfte ben beutschen Beltpriefterftand aufmertfam gu machen, und ließ nichts unversucht, mas ihm Liebe und Alngheit riethen. Indef gelang es ihm nicht,

bas Bert zu vollbringen, bas fein friedliebender Geift, ben bem Beggeben von Mannheim, entworfen hatte. Nach feche Monaten, mabrend welcher ihm feine mobls gemennten Bemithungen, Die nothige Ordnung in ben Geschäften ber Lagariften, und bas beffere Ginverftands niß mit ber einheimischen Beiftlichfeit berguftellen, vielen Berdruß erregt hatten, tehrte er wieder nach Mannbeim gurud, mo er als Prediger die Rangel ber Sofe fapelle gur Freude und völligen Bufriedenheit der Durchs lauchtigften grau Churfurftin, und ihres achtungsmurbigen, burch achte Frommigfeit ausgezeichneten Sofes gieren follte. Aber nur auf eine furge Beit. da ihm die frenherrliche Familie von Dahlberg die erledigte Pfarren herrnsbeim ben Worms ertheilte, jog er im Jahre 1785 mit dem stillen Bewußtfeyn in bobern und niedern Standen Segen verbreitet gu haben, wieder auf bas gand, um bem Rufe ber Provideng gu folgen, bas beißt aus bem Erfolge gebolmetichet: nm ein Mufter fur Pfarrer und ber Segen feiner Gemeis ne au werben.

Che wir den Prediger Sambuga verlaffen, moge hier fein guter Rath an einen jungen Prediger fteben:

"Sehen Sie fich nach Mustern in der Redetunft um. Die Originale waren von jeher die rechten Mus ster: sie seyn auch die ihren! Lesen Sie Demosthes nes, Cicero, Plinius 2c.; machen Sie sich mit Chrysostomus, Basilius, Gregorius von Nas zianz bekannt; greifen Sie nach Massilon, Bours baloue, Boffuet zc. \*) Rochmal: ich febe gerp Rufter in Ihren Sanden. Sie glauben nicht, wie flein man wird, wenn man immer nur Rleines fieht, wie groß, wenn man mit Großem umgeht. 3ch fete jum voraus, daß Sie fich hinlangliche Schriftkenntniß erworben haben. Dhne biefes gottliche Gewurg find unsere Reden unschmachaft, profan und fteben ber heiligkeit bes Ortes nicht an, auf bem wir reben. Sprachtenntniß ift ebenfalls ein unentbehrliches Erfors Dan fann von bem Redner nicht weniger forbern, als baß er feiner Sprache machtig fep. fich aber nicht jum Stlaven feines Auffates machen; es muß ihm aberall eine Rulle von Gebauten, Ausbruden, Bendungen gu Gebote fteben, bie geschickt und paffend find, Bergen ju öffnen, und Bergen eins Allerdings ift die Poesie die vornehmste Sprachbildnerinn; denn fie macht bas Bort weich, fanft, beugsam, wo es herzen lieblich anregen, und feft, ftart, fcutternd, wo es Bergen fpalten foll. unfere Profa muß boch teine Poefie fenn. wahre Geift der mahren Philosophie bem Pres diger so nothwendig sen, als dem hungrigen das tags liche Brod, batte ich zuerft fagen follen. Denn, wenn Logit in bas Gange ber Rebe Ordnung bringt, fo muß die Philosophie, die Sand in Sand mit der Theos logie geht ober gar Gines wird, ben Stoff geben, ben der

<sup>\*)</sup> Fenelon ift hier guerft wo nicht genaunt, boch verftanden, denn er hat den frangblichen Soch- Geschmack der evangelischen Simplicität in Jucht und Lehre gegeben.

ber Berffand verarbeitet, Die Phantafie verfinnlichet, bas begeisterte Gemuth ausspricht.

### IV.

Sambuga, Pfarrer in Herrnsheim.
(In den Jahren 1785 — 1707.)

Der eble Mann, ber icon als Sulfspriefter in Belmebeim und in Mannheim, in allen Berrichtungen feines Umtes eine ungemeine Sulle bes lautern Gifers und eines überlegenen Duthes bewiesen hatte, beglückte feine Pfarrgemeine mit der gegrundeten Boffnung, fie werde an ihm einen hirten nach bem Ginne Jesu er-Das war Sambuga fur herrnebeim. Er gehorte unter bie feltnen Chriftenlehrer, Die auf ber einmal betretenen Bahn nie ftille halten und nie alle in voranwallen, fondern mit fich fortnehmen, mas fich willig anschließt, oder mit fich fortziehen, mas fich wenigstens nachziehen lagt. "Wenn Chriftus, fo fprach ber Pfarrer, bas Saupt meiner Gemeine fenn foll, fo werbe ich bas Bild Chrifti in meiner Gemeine barftels len muffen. Ihn foll fie an meinem ftillen Leben feben. Ihn in meinen Dredigten boren. Ihn in meinem bfe fentlichen Birfen mahrnehmen, Ihn in meinem Gebete, in meinem Opfer fuhlen tonnen . . " Dag er ben feinem regen Gifer, überall bie Rreubenbotschaft bes neuen Bundes gu verfunden, überall gefunde Begriffe ber Religion zu pflanzen, überall bem ichablichen Aberglauben, womit bas landvolt bie und ba noch behaftet fenn mag, 'Abbruch ju thun, und befonders im Gots

tesbienfte paffende Berbefferungen einzuführen, wiemobl er mit größter Borficht und Beicheibenheit zu Berte gieng, manche Rampfe befteben mußte, wird feinen befremben, ber ben Gang ber Dinge tennet. barn, die mehr Zeuer, als Licht haben mochten, fchale ten ibn einen Reuerungsgeift, und beschuldigten ibn. baß feine Lehrvortrage eben fo unrichtig, ale feine Bers befferungeversuche ohne Ueberlegung und Borficht ges magt maren. Er mußte fich mit bewunderungemurbis ger Rube zu vertheibigen, und gieng feines Beges ente idloffen voran. "Einen Reuerungsgeift, fagte er, follte man mich nicht nennen. Mein uraltes Epangelium ift Alles, mas ich vortrage; baben bie Lehre ber Rirche, bie fo alt ift, als bas Evangelium : Ber mich barin fibren will, ift mehr Reuerungsgeift, als ich. meine Lehre unrichtig fen, tann ich, fo lang ich bas Epangelium vortrage, nicht gelten laffen. Wofern ich aber etwas von dem Meinen hinzusete, barin mag Umichtiges nebeneinkommen, wie es ben Manchen meis ner Beurtheiler, Die mich mehr nach fich, als nach Jes fus richten, nicht blog nebeneingetommen fenn burfte. Ich foll unvorfichtig fenn; und hierin weiß ich nicht, ob ich mehr angutlagen fen, ober jene, welche mich, obne mich gehort zu haben, ichon verwerfen. ich es aber ba ober bort gewesen fenn, fo wird fich niemand darüber mundern, ber weiß, daß ich ein Denich bin \*). Gin jeder tenne nur fich felbft." - Er tonnte

fa=

Diese Selbstvertheibigung ift so milde, daß fie den Mangel der Borficht, wenn er wirklich nebeneinges tommen ware, aufwiegen oder gutmachen tonnte.

fagen: "Ich bin, wie einer, ber zwischen Thur und Angel brinftedt, bem sein Gewiffen immer zuruft: Bebe bir, wenn bu nicht rebe ft! und wenn er benn rebet, gerade bas paffenbfte Bort zur Sunde ges macht wirb."

Doch die harten Urtheile konnten ihn nicht muths los, die Hindernisse, die sich ihm in den Weg legten, nicht verdrossen machen; er dachte an die Lehre des Apostels II. Timoth. IV. 1. 2. und rief das Wort des Herrn, es mochte gelegen oder ungelegen sen, zwar mit aller Sanstmuth und Weisheit, aber doch auch mit allem Ernste und Nachdrucke aus.

Im Anfange seines Aufenthaltes in herrnsheim mußte er sehr oft und mit tiefer Bekummerniß seines Herzens wahrnehmen, daß manche Glieder seiner Ges meine an Sonns und Festagen lieber die Rlosterkirs den zu Worms, als die heimische Pfarrkirche besuchs ten. Doch sanfte Belehrung und besonders das neue Leben, das er in den Pfarrgottesdienst zu bringen wußte, heilte auch diese Krankheit von der Wurzel aus.

Bie er in Manuheim mehrere alte Gefänge verbeffert, fo that er es auch in herrnsheim, wo es ihm gludte, bem Choralgefange die deutsche Uebersetzung

des

Bebrigens reife Um = ficht und nie mangelnbe Bor - ficht finden fich felten im Anfange der Lauf-bahn ein: wohl dem, der sie in ihrer Mitte errungen hatte! Diese und ahuliche Bemerkungen mögen den Leser erinnern, daß zu jedem mahren Gemalde nicht nur Licht, sondern auch Schatten gehöre! Und wahr soll mein Gemalde sepn!

bes lateinischen Tertes paffend unterzustellen. Daß er bies im. Geifte ber Ordnung, bas ift, in ftetiger Einstimmung-mit feinem Bifchofe gethan habe, barüber zeugt ein Brief, ber, von seiner Sand geschrieben, noch aufbewahrt ift, und als ein Beweisthum seiner aufgeklarten Denkart bekannt zu werben verdient.

# Hochwurdigstes,

## Gnabigftes Generalvicartat!

Die Beobachtung, welche ich schon von langer Zeit her gemacht habe, wie finnlos bas ungelehrte Bauerns volk unsere lateinischen Gesänge herabsinget, hat mir oft Mitleiden gegen basselbe eingesibst. Bon einer ganzen Messe, welche es am Sonntage herabsinget, versteht es nicht ein Bort, und von einer ganzen Besper am Nachmittage nicht eine Splbe. Es hat also ben Tag, welchen Gott zu heiligen befohlen hat, vielleicht mit nichts, als mit der guten Meynung gesheiliget, weil es von allem, was es gesungen hat, nichts begreifen konnte.

Der Gefang, welchen ein Bolt in einer Sprache abfinget, die es nicht versteht, scheinet etwas Widers natürliches an sich zu haben, das sich einem ben dem ersten Anblicke zeiget. Die Worte sind Zeichen, wosdurch wir Andern etwas Bestimmtes sagen wollen. Um etwas Bestimmtes sagen zu können, muß ich die Zeichen verstehen, oder ich sage nichts, weil ich nicht weiß, was ich sage. — — Nach der Meysnung des Apostels I. Cor. XIV. sollen diese zwen Dinge niemals von einander getrennt werden: Dan soll mit dem Munde, aber auch zugleich mit dem

Geifte beten: Man foll mit bem Munbe, aber auch zugleich mit bem Geifte fingen. — Fünf Borte in ber Sprache zu Leuten gestebet, welche sie verstehn, senn wichtiger als Tausend im einer fremden Sprache. — Wie kann ber Idiot mit Wahrheit zu einem Gebete oder Gesange Amen sagen, das er nicht versteht?

Ben einer auch nur geringen Rudficht auf bie Sache wird man finden, daß die ungelehrten Leute in Ansehung ihrer Theilnehmung an dem, mas fie fingen, feinen geringen Nachtheil leiben. Wie fann ber Unfundige in ber lateinischen Sprache Untheil an ben ichbnen Bahrheiten, erhabenen Gedanten, frommen Befinnungen und Empfindungen nehmen, welche in ben Pfalmen und fonftigen lateinischen Rirchengefangen berrichen? Das fonnen fie in ihm wirken; wozu ibn ermuntern; mas in ihm gurud laffen? Schrepet er nicht leere Ione in die Luft, weil er nicht weiß, was er faget: und muß er nicht ein ungerührtes Berg behalten, weil nichts, als was er verfteht, auf basfelbe wirken fann? - Mus biefem Mangel bes Berftebens entspringet eine andere febr fdlimme, aber unvermeid. liche Folge: Die Berftreuung. Unfere Seele, Die immer unruhig ift, und von Gegenftand gu Gegenftand bupfet : fuchet fich Unterhaltung, wenn ihr von auffen feine vorgeleget wirb. Un dem Daberfingen eines Liebes in einer Sprache, welche fie nicht verfteht, finbet fie feine Unterhaltung. Sie suchet fich also biefe, und lagt es bem Munde über, Worte auszusprechen, bie fie nicht verfteht, und bentet fich indef Gegens ftanbe,

ftande, womit fie mehr befannt ift, das heißt: fie wird gerftreuet.

Ich glaube nicht, bag in unfere beutsche Rirche ein Gefang in frember Sprache eingeführet worben mare, wenn es nicht zwen Urfachen gleichsam nothwens big gemacht hatten, welche auch allein noch die Ehre unserer Boraltern retten. Erftlich: maren bie erften Prediger ber Religion und Anordner unferes Gottes. bienftes, frembe, von Rom aus zu uns gefendete Beifts Sie waren mit unferer Sprache nicht befannt. Es muß fie eine außerordentliche Muhe gefostet haben, nur fo viel von berfelben gu lernen, bag fie nugen Den Gefang in biefer Sprache anquordnen, war eine Unmbglichfeit fur fie. Gie führten alfo ben Gefang ein, ber anderewo fcon und erbaulich mar, und beffen fie auch ichon gewohnt maren: ben romis ichen Gefang und Sprache. Die andere Urfache war die damalige Robbeit und Unbiegsamfeit unserer Sprache. Gie mar ungebilbet; noch nicht fur ben Gefang geeignet; noch nicht reich genug und noch unter Man verabichenete alfo biefen feine Regeln gebracht. Birrmarr, und fang lieber in einer fremben Sprache als in ber eigenen, in welcher entweber bie Borte nicht Bildung genug ober bie Sprecher nicht Uebung genug hatten, fich über Religionegegenstande auszubruden.

Aber in unfern Zeiten ift biefer Mangel reichlich erfetzet: und ed lagt fich in unferer Sprache Alles, oft reicher und fraftiger, sagen, was andere Sprachen ausbrücken konnen. Ich habe es barum gewaget, die Pfalmen, welche man zum nicht geringen Nachtheile bes gemeinen haufens bis daher in lateinischer Spra-

che gesungen hat, in unsere Muttersprache gu überseten. Ich babe die Uebersetzung so eingerichtet, baß der namsliche Choral volltommen benbehalten werden tann; und baß folglich in dem gewöhnlichen Rirchengesange teine Menderung geschrhen barf, als nur in der Sprache.

3ch fende indeß nur die 5 gewöhnlichen Pfalmen ein, und behalte bie Uebrigen nach ber Ordnung ber Beiten und Refttage, welche auch ichon fertig find, noch jurud, bis ich von ber guten Aufnahme biefer 3ch erbiete mich, wenn meine Erftern verfichert bin. Arbeit von bem Sochwürdigsten, Onabigften Generalvis cariate genehmiget werben follte, bas Gloria, bem nichts an Schonbeit und Erhabenheit gleichgestellet mers ben tann, fammt bem Erebo ebenmafig fo gu uberfegen, daß ber nämliche Choral und Gefang bleibe, und mur bas Unverständliche, bie Sprache, abgeandert Die gern wird bas gemeine Bolt eine Sache merbe. annehmen, woben nichts geandert wird, als bas, was fur daffelbe fo unangenehm gewesen feyn muß: bas Unverständliche!

Ich bin mit der tiefften, foulbigften Unterwurfige teit meines Sochwürdigften, Gnadigften Generalvicariats herrusheim, b. 29. Sept. 1785.

geringfter Diener Pfarrer Sambuga.

Seinem Schullehrer gab er die beste Anleitung jum Schuldienste, indem er, als Pfarrer, die Schule sleißig besuchte, und durch den Ausdruck der Freunds lichkeit, womit er die Folgsamen bildend emporhob, und durch ernste Behandlung, womit er die Stbrigen strafend niederbengte, durch Lehre und Prufung, durch

Belohnung und Zücktigung, also burch bas aufges fte lite Mufterbild ber wirklichen Schulhals tung, die lebendige Pädagogik für Lehrer und 3bge linge in die Schule einführte. Da ihn der felbigerissche Ratechismus nicht befriedigte, so verfaßte er einen eignen, den er dem Schullehrer in die Hände gab. Die Bervollkommung dieses Werkes beschäftigte ihn noch in den spätern Zeiten, wiewohl er es schon tresselich ausgearbeitet hatte, als der Erzbischof von Maynz durch eine Preisaufgabe seinen Klerus aufforderte, dem Ratechismus jene Bollkommenheit zu geben, deren dies Elementarwert des christlichen Unterrichtes empfänglich ware. Der Ausbruch des Krieges hinderte die gehörsge Einsendung, vielleicht auch die Bollendung seines Bersuches.

Seine Liebe gegen Arme und Kranke erwarb ihm allgemeines Zutranen. Auch mehrere Ortsbewohner der Fraelitischen Confession gaben ihm unverdächtige Pros ben ihrer Liebe und Hochachtung. Ginige machten ihm öfters Abendbesnche und holten in bedeutenden Anges legenheiten ihres Lebens seinen Rath ein.

Der Ruf seiner Bildung, seines Sifers, seiner Gastfreundlichkeit, ließ ihn und sein Haus nie lange einsam. Jeder, der ihn besuchte, und nur gesundes Urtheil mitbrachte, konnte bep ihm den hohen Werth reiner Frommigkeit, geräuschloser Berufstreue und sinns reicher Liebe kennen lernen. Er wußte jedem eine gessunde Nahrung des Geistes anzubieten, ohne sie aufzudringen. Sein Tisch war frugal, und die Rüche mußte für seine Freunde immer etwas nach italienischem Geschmacke liefern,

Seine Spatiergange mit Freunden in und außer bem Dorfe murgten bas gefellige Busammenleben. Benn bie Pfarrgenoffen ihrem Pfarrer, ber mit Kreunden umbergieng, begegneten: fo tonnten bie ehrerbietis gen, vertrauenben, berglichen Gruge, bie ihm überall entgegen famen, und die er mit unübers troffner Freundlichkeit erwiederte, jeden Fremden übergeugen, bag bier driftlicher Familienfinn ben Bater und die Rinder verbinde. Daher tam es benn auch, bag wenige Gafte fein Saus verlaffen tonnten, ohne wohlthatige Ginbrude feiner Ginficht und Liebe, fich überall fregen Spielraum ju ichaffen wußte , mit-Diejenigen aber, beren einzige Abficht es war, Belehrung und Erweckung bes Geiftes ju bolen, fegneten nach Jahrzehenden noch die Stunden, 'bie fie an feiner Seite zugebracht batten.

Da Sambuga nur fur herrnsheim lebte, fo ward ihm nicht nur die Gemeine, sondern mit der Gemeine felbst auch der Ort herrnsheim mit jes dem Tage lieber: jeder Gedanke einer möglichen Trens nung von seinem lieben herrnsheim ward wie eine Bersuchung zur Sunde gurudgeschlagen.

Bon feiner Pfarrfirche bat er felbst eine Abbildung in Rupfer gestochen im Jahr 1797.

Sein damaliger Raplan Cilia mußte ihm bie Unficht eines alten Thurms aus dem herrnshe imer Garten in Rupfer stechen, und eine herrnsheimer Ges gend in Aquatint : Manier. Denn, was wir lieben, bavon wollen wir Bilber, Abrisse, Denkzeichen haben. Dagegen ward Sambuga auch von herrnsbeim ges liebt, und hatte die Gegend, wie die Meuschen die

fie bewohnten, lieben tonnen, fie hatte gewiß ben Pfars rer mit geliebt.

In der Liebe zu Sambuga that es aber wohl niemand bevor — der frepherrlichen Familie von Dahls berg, die wohl auch seinetwegen den ländlichen Aufsenthalt im ländlichen Schloffe zu herrusheim der Wohsnung in der Stadt vorzog. Er mußte es senn, der ihe ren hoffnungsvollen Kindern den Religionsunterricht ertheilte: und so ward er da schon der Apostel der Abelichen, wie später in Munchen.

Bur namlichen Zeit unterrichtete er junge Studies rende, beren Aeltern die in Stadten erforderlichen Rossften scheueten, nicht nur in den Anfangsgründen der lateinischen Sprache, sondern auch in der Philosophie. Auch städtische Junglinge wurden ihm anvertraut, das mit er die religiöse Bildung derselben vollenden mochte.

Keine seiner Zöglinge gewannen aber mehr, als biejenigen, die mit ihm die Pfarrgeschäfte theilten, und es sich zur Ehre rechneten, von ihm zu lernen und seine Lehrlinge zu seyn, indem sie mit ihm das Bolt lehrten. Diese glücklichen Kaplane hatten an ihm einen Freund und Rathgeber, ben sie kindlich liebsten — seiner väterlichen Liebe versichert, von dem sie den hohen Geist des Priesterberuses in sich aufnahmen. . .

Seine große Thatigkeit ift in diesen wenigen 34s gen feines Lebens in herrnsheim allerdings fichtbar geschildert. Seine ausgebreitete Correspond enz verdient indes schon in dieser Epoche besondere Erwähnung. Er ließ keine Gelegenheit aus den handen, wo er iragend jemanden nugen konnte, es sen mit Briefen, oder mit feperlichen Reden oder in trauten Gesprächen.

Ben bem Ausbruche der frangbfichen Revolution bielt die Pfalzische Regierung für nothwendig, der Geist lichteit zwen wichtige Fragen vorzulegen und paffende Borschläge zu vernehmen. Es wurde gefragt: wie läßt sich dem Berfalle der Religion und Sittlichkeit stenern? Wie konnen die brodlosen Geiftlichen unterhalten werden? Da war es Sambuga, der einen denkwürdigen Borstrag hielt.

Da bieser Bortrag die Zeit der Revolution und die Rlugheit und die Freymuthigkeit des Redners schildert: so wird er in seine Lebensgeschichte hineingehoren, wie er in sein Leben hineingehorte.

Sambuga in einer offentlichen Versammlung, der bie angesehensten Manner, selbst auch Glieder ber hohen Landesregierung benwohnten:

"Es werden von der hohen kandebregierung zwey Fragen vorgelegt, worüber sie unfre Mennung und Rathsischläge zu vernehmen wünschet. Die eine dieser Fragen betrifft die wichtigste Angelegenheit der Menscheit, namslich: Wie wird dem Verfalle der Religion und Sittlichsteit gesteuert? Die zweyte ist besonders für und Diener der Kirche rührend, weil wir sehen, daß wir in dem Ausgenblicke der diffentlichen Berachtung, noch der Ausmerkssamkeit der hohen Landebregierung würdig sind, welche fraget: Wie konnen die brodlosen Seistlichen unterhalten werden?

Die erste Frage ift von unausbrudbarer Bichtigfelt: sie verdient also auch die erste und vorzüglichste Untersuchung. Um von der Sache gründlich reden zu konnen, muffen wir uns zuerst sagen, wo wir sind. Die Jungs linge

linge find ohne Sitten, die Töchter ohne Schamhaftigleit, bie Rinder ohne Gehorsam, die Gatten ohne Treue, die große Mehrbeit der Borgesetzen ohne Menschenliebe, die Menscheit ohne Gott. Das Laster sieget, die Anchlossigleit spottet der Tugend, Religion ist das Marchender Stadte, die Gerechtigkeit ist seil, Geld ist der Absgott, Selbstsucht das Leben des Meuschen. Dies ist unfre Lage; hier sind wir, und der Anblick des laufenden Zeitalters erspart uns die Muhe es zu beweisen.

Run muß weiter gefragt werden: wie famen wir babin? Durch die Leichtglaubigfeit geführet. ten uns nach Aufflarung. Der Bervolltommnerung in berichiebenen Renntniffen entgegenstreben, liegt wirks lid in unfrer Natur. Innatus est nobis cognitionis amor et scientiae. Cic. d. fin. V. Es waren auch Menschen , die vorgaben , diefen Dienft ihren Mitmeniden zu leiften. Es war aber die ungludlichfte Dienfts fertigfeit; fatt Aufflarung unterschoben fie uns Berführung, und unfre Leichtglaubigfeit begunftigte ihren Daraus entstand a. 3meifelffucht, b. bas Evangelium ber Sinnlichkeit, c. die hinwegwerfung des Evangeliums ber Selbftverläugnung, bas ben nach Allem geluftenden, Alles verschlingenden Befen fo nos Die traurigen Wirtungen Diefer öffentlichen thig ift. Berführung maren:

a. Beranderung ber Grund fage ber Resgierungen. Rinder aus jener verfinsternden Aufs flaungsschule figen an bffentlichen Stellen: und der Staat bekimmert fich nicht mehr um die Religion, weil dieselbe Schule sagt: die Religion gehe den Staat nichts an.

- b. Gefetlofe Begunftigung be'r Sinnslichteit burch ben Staat. Balb muß bas Mensichenleben zu einem ewigen Taumel und Sinnengenuffe werben. Tanze, Schauspiele, Balle, Gastmäler nehmen tausenderlen Namen und Gestalten an; entstehen unter öffentlicher Begunstigung, und muffen unaufshörlich mit einander wechfeln. Benn der Borwand, den Leuten Nahrung zu verschaffen, dieses Betragen rechtsfertiget: so wird die Kunst, den Leuten das Geld aus dem Sacke zu spielen, auch bald als Nahrungszweig angesehen, und das Privilegium Menschen zu verdersben, als diffentliches Recht betrachtet werden.
- c) Gleichgültigkeit, Geringschätzung, sogar Läugnung berjenigen Wahrheiten, worauf bis daher die menschliche Wohlfart gegründet war. Der aller Einschränkung zurnende Mensch sindet seine Beruhigung im Läugnen. Glüdlich scheint der Augens blick, der und dieses Mittel gegen die Foderungen des Gewissens und der Religion eingegeben hat. Man weiß nicht mehr, daß nicht alles falsch ist, was bezweis selt werden kann; und daß man auch eine Gewohnheit zu zweiseln annehmen könne, wie man eine Gewohnsheit krumm zu gehen und zu stammeln annimmt, u. s. w.
- d. Berschwbrung gegen alle bestehenbe Ordnung ber Dinge. Wenn Mannern, beren Beruf es ist, die Zeichen der Zeit aufzusassen, sie abs zuwägen, und die folgende Birtung daraus vorher zu bestimmen, das diffentliche Wohl mehr am herzen gelegen gewesen ware: so hatten sie diese offens dare Verschwbrung gegen die bestehende Ordnung, welsche auf Lehranstalten ansing, und in den Dienstjahren

zur Reife gedieh, nicht als arglofe Rinderspiele ansehen tonnen.

e. Dar Abfall eines großen Theils bes Priefterchors ju bem Geifte unfere Sabre Ja, biefes Unbeil war unfern vermorfes nen Beiten vorbehalten, daß die Berführung felbft bas Beiligthum ergreifen mußte. Priefter ohne Sitten; ohne Befeelung von Gott; ohne Gifer fur bas Seil ibrer Mitmenfchen; ohne Streben fich nach bem Geifte ihres Umtes ju betragen; gang vom verdorbenften Beltfinne belebt, die ihre Bolfegestalt mit dem Rleide bes Lammes ber Erlöfung beden, ben benen fogar ber theuerfte Name Gottes, und der Religion, bereu fie fich bedienen, Beuchelen ift; die in ihrem verboßten Bergen felbft ber Bahrheiten und Geheimniffe fpotten, welche fie außerlich behandeln; und die fich ju einem Priefterthume bekennen, das fie verfluchen, und gu beffen Bertilgung fie fich verschworen baben: folche Priefter ichanden in unfern Tagen durch Leben und Grundfage ben Altar.

Durch solche Priester und durch die Mitwirkung ber andern angegebenen Ursachen muß nothwendig der Berfall der Religion, der Frommigkeit, der guten Sitten, des Lebens nach Gott nur zu fraftig befordert werden. Die öffentliche Wohlfahrt muß unaussprechlich leiden; ist vielleicht — unerrettbar verloren. Es ließen sich leicht noch mehrere Folgen dieser traurigen Leichtglaus bigkeit angeben: aber im Angesichte so ehrwardiger Manner ist es genug nur darauf zu deuten. Da wir nun wissen, wie wir in unsre traurige Lage der Relisgions= und Sittenlosigkeit gekommen sind, so fraget es

fic endlich: Wie wird bem Berfalle ber Religion und Sittlichkeit gesteuert? —

a. Bebung ber Religion burch ben Staat ift bas erfte, bas bedentenbfte, mas jenem Berfalle ftenern fann. Es ift bie Pflicht bes Staates, basjenige gegen Berfolgung, Unterbrudung, Berftorung ju fchuten, mas ben Grund ber Möglich= feit fur bie Boblfahrt bes Staates enthalt. Rur gute Menichen machen bie Boblfahrt bes Staates aus: aber gute Menichen find eine Dhumoglichkeit ohne Gott, wie Seneca versichert: Vir bonus sine Deo nemo Die Religion tann fic nicht felbft fcuben: fie ift aber ein toftbares Eigenthum bes Staates, und wenn biefer fich nicht felbft binmegwerfen will, fo muß er die Religion ichugen. Gin verachtetes Priefterthum tann die Burbe der Religion nicht heben. 3ch murde bier vieles erinnern fonnen, wenn ich nicht auch nur ben Schein fürchtete, für bie Sache meines Stanbes gu reben. Dur will ich fagen, was bas Beibenthum bem Priefterthum erwiesen bat, um von der Religion und von der auf bas Boll wirfenden Rurcht der Gots ter bffentliche Sicherheit und Reftigfeit zu erhalten. Die Bestalinen begleitete ein Lictor cum fascibus bas bochfte Staatsehrenzeichen ber Romer; murbe ein aum Tode Berurtheilter hinausgeführt, und begegnete einer biefer Priefterinnen, fo murbe er von ber Strafe befrepet. Sie fagen in ben Schaufpielen oben an, und felbft bie Burgermeifter wichen Ihnen aus Chrerbiethige feit auf der Strafe aud. Es fen fern, daß ich an bergleis den etwas auch nur gedente: aber es ift boch ein großer Abftand von ben Chrenbezeigungen ber alten Romer bis auf die bemuthigenden Redereven, die oft

ein Dorficultheiß seinem Priester zu machen maget. Der Stand, welcher bem Regenten bas Regieren erst mbglich macht, indem er ihm herzen bereitet, die wils lig find fich regieren zu lassen, ist doch immer ehrens werth.

Da aber Religion burch ben Staat nie gehoben werben wird, fo lang Gotteefurcht und Religiofitat bie lebte Gigenschaft ift, worauf man ben Unftellung ber Staatsbeamten fieht: fo folget baraus, 1) bag man ben Erhebung der Individuen ju Staatsbeamten pore guglich barauf feben muffe, ob der Mann ein mahrer Berehrer Gottes und feiner Religion fen. 2) Er wird im Namen des Staates gur Aufrechterhaltung und Bes forberung ber Religion mitwirfen muffen. bes Staates muffen burch ihr öffentliches Benfpiel auf die weniger denkende Rlaffe den Begriff der Beiligkeit und Burbe ber Religion übertragen. Benn man relie gible. Unterthanen haben will, fo muffen jene, welche bas Staateruder führen, felbft gotteefurchtig fenn, ober ber Unterthan hat fo unrecht nicht, wenn er ber Spras de ber Berführer glaubet, und die Religion fur einen Baum bes Bobels anfieht. hier ließe fich noch vieles erinnern, welches ich ber Rurge ber Beit aufopfern muß.

b. Wach samteit ber Polizen. Die Presse und der Buchhandel mussen von der Polizen mit schars sem Auge beobachter werden. Die Lesebibliotheten, ber bisherige Kanal, wodurch alle verworfene Bucher in Umlauf gekommen sind, und welche vielleicht auch unster der Leitung geheimer Verbindungen stehen, mussen entweder ganzlich aufgehoben, oder unter eine strenge Aussicht gesetzt werden. — Es darf nicht bloß von

ber Billführ und Laune bes Runftlers abhangen, welche Runftwerte fein Pinfel ober Meifel bervorbringen will. Das bffentliche Wohl muß nie von ber ichmusigen Phantafic eines Runftlere befletfet werden tonnen. Die Polizen muß die Mittel miffen, ibn zu nothigen, nur fur Tugend und Sittlichfeit ju arbeiten. Das Schausviel gebort unter eine ungleich genauere Aufficht Der Regierungen, wenn es nicht den Antheil, welchen es am Berderbniffe der Sitten hat, um ein Merkliches vermehren foll. - Dir ift fein Staat befannt, ber feine alten Sitten berbehalten batte, wo bie Anftalten ber Sinnlichkeit berrichend geworden find: und im Gegentheile weiß ich feinen, ber von ben alten Gitten abgegangen mare, mo fie unbefannt geblieben find. -Gebeime Orden haben une ju große und traurige Bemeife gegeben; melder bbie Beift fie belebe, als baf Die Polizen unbefummert an ihrer Seite ichlafen tonnte.

- o. Der Kunstgriff der Kinder des Tages, ben Geift der Zeit zu ihrem Zwede zu stimmen, muß ihnen von uns abgelernt, und die Verführung mit ihren eignen Waffen niedergeschlagen werden. Schulen, Ratechismen, Volksschriften, Volksseste u. s. w. mußesen bierin ihre gehörige Birtung thun. Mit jedem Stude Brod muffen unfre Junglinge die Grundsätze der Wahrheit und Sittlichkeit verschlucken. Es ist eine große Wahrsbeit: Wir muffen den Geist der Zeit hervorbringen, nicht ihn uns aufdringen lassen; wir muffen ihn lens Ten, uns nicht von ihm hinreisen lassen.
- d. Es muffen mannhafte, von Gott ers fullte Prediger aufgestellt und die Gemissens- leitung nur folchen Beichtvatern anvertrauet werden, beren eigne Geistessalbung ein mahres und sicheres Seis

heilungsmittel får bie Seelengebrechen werden kann. hier wird der wohlmennende Diener der Religion eher weinen als sich naher erklären wollen. Gerade diese benden ungemein vernachlässigten Verrichtungen sollten die wichtigsten, wirksamsten, wohlthätigsten in der ganzen Religionsanstalt senn.

e. Unt aber ben obigen Borfchlag ausführbar gu machen, wird man ber jungen Seiftlichkeit bie geborige Bildung geben muffen. Bur Bilbung gebort ein Bilbner. Wer bie Stelle eines Bilbners ber angebenben Geiftlichkeit ausfüllt, vertritt eine ber wichtigften Stellen im Staate, ber von ben Rruchten feiner Bemahungen gute Burger und bffentliche Treue 'Mur ein Mann von bem bes und Glauben erwartet. ften Bergen und angemeffener Gelehrfamfeit fann bierin bem Bedürfniffe des Baterlandes entsprechen. Anfnahme in bas geiftliche Erziehungshaus muß mit mehr Auswahl geschehen. Der Staat barf nicht gu leicht in der Aufnahme funftiger Rirchendiener fenn. Selbst die mitftimmenden Geiftlichen erinnern fich nicht allemal lebhaft genng an bie unentbehrlichen Gigens Schaften bes fünftigen Dieners der Religion. Menschenwohl bewirtet werden foll, Menschenwohl bas pon abhangt, muß alles Mitleiden und fonftiges Bobls wollen gegen Ginzelne ichweigen. - Angestellte Geifts liche muffen mit Ernft und Milbe zu einem ihrem Bes rufe angemeffenen Betragen angehalten werden; man thut gewiß nicht zu viel, wenn man von einem Manne fobert, bag er bas fen, mas er aus freper Bahl fenn wollte. Ihrer Dflicht und Standesehre vergeffene Geiftliche muffen mit einer unerbittlichen Strenge behandelt were ben. 3ch murbe rathen, wenn es burch eine firchliche Berfügung geschehen konnte, mit den Strafen, stufens weise bis zur hinausstoffung aus dem geiftlichen Mis nifterium und Zurudsetzung in den Layenstand vorzus schreiten. Es ist Gottes Sache, Sache der öffentlichen Erbauung: wir konnen hierin nichts vergeben.

- f. 3ch murde rathen, die Ginmirtung ber bis jest fich felbft überlaffenen Religiofen auf ben Staat und Religion ju berechnen; und wenn fie groß und wichtig gefunden murbe, barauf bringen, bag fie auch in eben bem Dage nutglich werden mußte. 3ch wurde rathen, nachzusehen, mas ben ihret Ginrichtung noch auf die Umftande der Beit paffet ober nicht. was vor einem halben Sahrtaufend fehr gut mar, fann etwa jest einer merklichen Ausbefferung bedurfen. 3ch wurde gemiffenhafte Manner aus dem Rlofterftande barüber boren, und fie verbinden, aus Liebe gur Religion und jum Staate ihre Sande jur beften Benutung biefer murdigen Rorperschaften zu biethen. Die unges beuere Beranderung ber Dinge von dem Mugenblicke ber Stiftung an bis auf unfre Beiten - murbe viels leicht auf manches fuhren, welches ohne bem Beifte ber Regel Abtrag zu thun , ben jegigen Bedurfniffen ber In : und Auswärtigen aupaffender gemacht werden fonnte. Reine menschliche Anordnung war je fur eine gange Ewigfeit.
- g. Um dem Verfalle der Religion nud Sittliche feit zu fteuern, muffen endlich die Gemüther sich von einem gemeinschaftlichen Eifer für Religion und ihre Zwecke ergreifen laffen. Alles was Gottessehre und Menschenwohl betrifft, darf nicht mit träger Raltblutigkeit behandelt werden. Die Sache ist zu wichtig, als daß ein mattes Bejahen uns daben von

bem Borwurfe bes hochverrathes an Gottes erhabenem Berte, an der Leitung ber Menschheit zu ihrem 3mede. retten fonnte. Ein mahrer Feuereifer muß geift : und weltliche Beamte zu großen Unternehmungen fabig machen. bie von bem einen Theil entworfen, und von bem andern mit fluger Thatigfeit ausgeführet werben. Man barf bie Geiftlichfeit nicht allein baran hangen laffen. Bas gut ift. ift Dienft bes Baterlandes: und wer fein Baterland mabrhaft liebet, muß Gutes wollen, Gutes befordern. Trodines Bernunfteln muß unfern guten Billen nicht lahmen. Bet ju viel vernünftelt, ift in Gefahr nichts mehr gu verfteben; wie jener nichte fieht, welcher fich mit bem wohlthatigen lichte ber Sonne nicht begnilget. fondern in die Sonne felbft feben will. Die Religion. als Mutter ber guten Sitten, muß mit findlicher Begeifterung geliebt werben. Die Regierungen muffen bem Priefterthume bie Sand reichen, und nicht etwa wegen anderthalb Privilegien der guten Sache felbft in ben Beg treten, indem fie die Diener berfelben barum franten. Man vergeffe biefe Rleinigfeiten, unb febe auf bas Staatsbedurfnig und die brobende allges meine Gefahr. - Man belebe bie bom Beltgeifte une terbrudte Liebe ber Religion; man felle fich mit Gifer und Erbauung ben dem bffentlichen Gottesbienfte ein ; man ermuntere fich wechfelfeitig ju ber mahren, Gott gefälligen, innern Ardmmigfeit; man mache fie, wie fie es fenn muß, jum Lebenszwecke, und nicht ju einem blogen Bufalle, ber bentende Befen entehret.

Unter diesen Bedingniffen, beren Unvollstandigfeit bie bentenbe, und felbft erfahrne Bersammlung leicht erfegen wird, mochte vielleicht mit Gottes Segen einige hoffnung fenn bem Berfalle ber Religion und Sitte

lichkeit zu ftenern. So fehr ich aber wunsche, daß die vorgeschlagenen Mittel ihre gute Wirkung thun mochsten, so sehr fürchte ich, nach menschlicher Ansicht der Dinge, für den Erfolg. Ich kenne den Leichtsinn unssers Zeitalters zu gut, als daß ich mir viel davon verssprechen sollte. Es scheint mir, wir seven unglücklischer Weise dahin gekommen, daß nur außerstes Elend und völlige Auflösung der wohlthätigen bürgerlichen Bande uns die Gelehrigkeit der Rinder wieder geben können, indem wir jest ganz starrsinnig gegen die vasterlichen Anordnungen Gotres geworden sind."—

Die Sturme ber Revolution brachten auch über feine Gemeine vielerlen Unbeil. Er bielt fie aus, ohne fich von feinen Pfarrgenoffen zu trennen, bis ibn ein höberer Ruf von ba megführte. Als in Mann; und Worms die Klubbs ber fogenannten Patrioten alles in Bermirrung brachten, gerieth Sambuga in diefelbe Berlegenheit, wie viele feiner Umtebruber. .. Bem foll ich beupflichten?" fo überlegte er bie Sache - .. Schlas ge ich mich gur Gemeine, fo franke ich bie Berrichaft und ben Bifchof; bleibe ich diefen benben getren, bann wird man mich nicht mehr lange als Pfarrer bulben wollen." - - Rechtschaffenheit, Rlugheit und die weise Beschräntung feiner gangen Thätigfeit auf die Seelenforge hielten ihn in Mitte, daß ihm keine Parten etwas anhaben mochte. . . ter tam er balb ben ben Frangofen, balb ben ben Preugen ine Gebrange. Allein Berluft und Beichabis gung an Saus und Sof weggerechnet, blieb er unverlegt. Ginmal hatte fich ein frangbfifcher Commiffar in feinem Saufe verftedt. Die Preußen fuchten ben Mann

auf, fanden ihn aber nicht, nahmen bestwegen ben Pfarrer ftatt seiner mit. Unerschrocken trat der Priesser wor den preußischen General Rallstein und ers diffnete, was ihn bewog, dem Commissar das Obdach zu gestatten (der Mann hatte namlich dem Orte früsberhin große Dienste erwiesen) und sprach so einnehe mend, daß der General dem Commissar eben so wenig, als dem Pfarrer etwas zu Leide thun konnte. Unglickslicher Weise war aber der Commissar während der Nachsforschung, ohne Wissen des Pfarrers, zum Fenster hins untergesprungen und hatte sich das Bein gebrochen.

Ueber manche Unfalle, die ber Rrieg mit fich fuhret, als Biebseuche, Felbervermuftung zc. borte man ibn faum einige Rlagen führen. Das fittliche Berberben, überftromend fich allenthalben ergoß, haupturfache feines Rummers, ber ihn nie gang vers ließ, fo lange Lebensathem in ibm' mar. Doch mar es fein trager Rummer, ber fein Berg fallte; benn er ließ tein Mittel unbenütt, ben Lauf bes Berberbens ju bemmen ; noch tonnte er ben Berftand traben, baf er nicht auf die Burget bes Uebels einbrang. Biels mehr gerade biefe reine Theilnahme feines Bergens an bem Beile ber Bolter mar es, mas ben Blid bes frenen Denters ftets auf ben Gang und Geift ber Res polntion binhalten mußte. In biefer flaren Unschanung konnte er nicht umbin, die Lebren und Warnungen treu aufzufaffen, bie ibm bie Ereigniffe bes Tages eine In diefer flaren Unschauung machte er biefe unglud'sichwangere Beit gur Schule fur feine Pfarrges noffen , und icharfte ihnen in feinen Dredigten und ben täglichen Unlaffen vorzüglich folgende Bahrheiten mit allem Rachbrude ein:

"Durch Revolutionen werden bie Meniden nicht Die Prediger ber Emporung find feine Freunde bes Bolfes; Die Revolutionsfreunde fuchen fich felbft, nicht bas Beil bes Boltes, bas ihnen feine Schultern, Blut und Leben leihen muß, damit fie gu ihrer felbftfüchtigen Größe auffteigen tonnen. Benn Die Unterthanen die Achtung gegen ihre Obrigfeiten megmerfen, fo rufen fie bie Unordnung mit Gemalt herben. Bolf, betrachte beine Dbrigfeit als Boblthat; Dbriafeiten, betrachtet euch als Bater bes Bolfes, und werdet nie feine Bedruder; lernt eure Betwaltung fo einrichten, daß teine gerechte Rlagen gegen ench Statt baben! - Durch Bertilgung ber Religion wird fein Bolt tugenbhafter. Wenn der Staat die Religion des Menschen finten, verfallen laft: fo wird ber Mensch jum Thiere herabgewurdigt, und tann unmöglich etwas fur feine bobe Bestimmung gewinnen. Gin Staat obne Religion besteht nicht fur die Tugend, benn er fann gar nicht bestehen. . . . Wahre Tugend wird nur burch Religion erzeugt."

### V.

Sambuga's Ruf zum Lehramte ben Sr. königl. Hoheit, bem burchlauchtigsten Kronprinzen von Baiern.

(Im Jahre 1797.)

Sambuga hatte bennahe zwolf Jahre das Amt ber Seelensorge in dem freyherrlich v. Dahlbergischen Dorfe herrnsheim mit Burbe und jum Segen feiner

Gemeine geführt, als die Auffoderung an ihn geschab, der landlichen Ginsamfeit, die ihm fo lieb geworden, fich zu entziehen, und ben Religione : Unterricht bes erfigebornen Sohnes bee burchlauchtigften Pfalgrafen ben Rhein, Maximilian, welcher feit bem Unfange ber Revolution Mannheim zu feinem Bobnfite gewählt hatte, zu übernehmen. Die Pfalggrafin, die gutigfte Rurftin und befte Mutter mit einem hoben Grabe von Religionegefühle begabt, hatte ben ber bftere wieders bolten Abmefenheit Ihres Gemahls, und in Sinficht auf die Beltverhaltniffe, die fich damals icon beutlich genng antundeten, tein größeres, mit fo viel unrubi. ger Beforgtheit und edler Befummernig vermischtes Anliegen , als jenes, die Stelle eines Religionslehrers ben Ihrem geliebteften Sohne auf die beste Beife be-Der hofmeifter bes Pringen, herr v. fett zu feben. Rirfcbbaum, bermaliger tonigl. baierifder geheimer Rath, des Lowen : Orbens Ritter, erhielt als geborner Pfalger und Erzieher von bemahrter Gemiffenhaftigfeit ben boben Auftrag, aus ber pfalzischen Rlerifen benjenigen Priefter auszumahlen, ben er nach ber genaueften Prufung fur ben tuchtigften gum ermahnten Geschafte halten murbe. Rirfcbaum fühlte die gange Bichs tigfeit diefer Bahl, und febnte fich defhalb, in derfelben von einer höhern Beisheit, als die hienieden das beim ift, jum Beile feines Boglings geleitet gu werben. Dies fein fcones Bertrauen auf Die Provideng tonnte nicht leer ansgeben. Denn er erinnerte fich des Pres bigers Sambuga, ber fruberbin mobitbatige Ginbructe auf ibn gemacht, ob er gleich beffelben nabere Befanntichaft nicht genoffen batte; forschte nach feinem Aufenthalte und nach feinem Charafter, und marb nach

bollenbeter Erfundigung inne, bag fich far ben Pfarrer in Berrnsbeim die Urtheile der bes ften, weifeften Manner vereinigen. foling er benfelben ber boben Berrichaft vor, mit ber vollen Ueberzeugung , baß er gu ber bestimmten Stelle feinen tuchtigern Mann hatte finden tonnen, und hielt fich hiemit feines Auftrages entlediget. Das durchs lauchtigfte Surftenpaar, burch eigene Nachforschung \*) und vorzüglich burch bas Bufammenftimmen fo vieler rechtschaffener Manner bewogen, begehrte bierauf von bem Minifter Frenherrn v. Dahlberg ben Pfarrer von Serrusheim gum Religionslehrer fur ben burch. lauchtigften Erftgebornen. Dablberg, ber ben pors trefflichen Dann am beften ju murdigen verftand, und wohl vorberfab, mas feine Gemeine an ibm verlieren wurde, der aber auch die großen hoffnungen, die auf dem Pringen rubeten, und die Bicht gfeit bes Berus fes gur religiblen Bilbung beffelben mitzuwirken , nicht unbeachtet laffen durfte, fonnte ber an ihn gemachten Korberung feine Ginwilligung nicht verfagen - - ein Opfer, bas die Liebe bes Minifters zu ben burchlauch

, tig•

<sup>&</sup>quot;) Sambuga erzählte einem seiner Freunde: "eine Rinderlehre, die er in Mannheim gehalten, wäre als Manustript von Hand zu Hand umhergegangen, und in dieser Wanderschaft auch in das Kabinet der Pfalzgräfin gekommen, und diese Kinderlehre hätte dem Mutterherzen die erste Stimmung für Samsbuga gegeben." Demnach mußte der Borschlag des Herrn von Kirschbaum in einem schon vordereiteten Gemüthe um so leichter Eingang sinden.

tigften Bermandten feines Churfurften und herrn Carl Theodors beurkundet.

In nicht geringere Berlegenheit gerieth Sambug a felbft, ba die erfte Auffoderung an ibn geschab. faßte die bobe Bestimmung bes fürstlichen 3bglings ins Muge; fein Berg pochte ibm fart fur die Bunfche und Bedurfniffe feiner Pfarrfinder, von denen er fich trennen follte. In einer Sand mog er die Berborgens beit bes landlichen Lebens, bie feinem Bergen fo theuer war, in ber anbern ben Glang (bas Glatteis) bes fürftlichen Sofes. - - In beißen Gebeten rathe folagte er mit Gott, in vertraulichen Gefprachen mit feinen Freunden, in verschwiegenen Monologen mit fich Endlich faßte er ben Muth: Ja gu fagen, und ichied von feiner Gemeine, ohne fich von ihr gu trennen. Denn er blieb nach bem Buniche bes Frens berrn v. Dablberg Pfarrer, und ließ feine Pfarre burch einen frommen, gebildeten Priefter verwalten, ber früherhin, als Raplan fein treuer Umtegehülfe gemes fen, und nun als bewährter Treund, auch fein Pfarrs vifar werden follte. Bis biefe Ungelegenheit, Die Aufftellung eines Pfarrverwefers gang im Reinen mar, tonnte Sambuga nicht am Sofe erscheinen, und eben Diefe Bergögerung mar es, mas Underedentenbe mider ibn benutten. Anonyme Briefe fuchten den im Ginne bes Evangeliums aufgeflarten Mann ber Intolerang und einer übertriebenen Religiofitat ju beschuldigen. Doch ohne Erfola. Denn der Edle, an den diese Befduldigungen gerichtet waren, bat fie, ohne einen Laut davon vernehmen ju laffen, ober nach ihrer Quelle ju forichen, geradeju vernichtet. Sambuga batte also\_

alfo Gegner, bie ihn von feiner Stelle gern verbrangt batten, ebe er fie angetreten.

Die durchlauchtigste Frau Pfalzgräfin hat indeß ben von ihr gerufenen Religionslehrer ben ihren Kinsbern nicht mehr sehen konnen, dafür aber die Gewissheit jenseits des Grabes mitgenommen, daß sie auch hierin kein anderes Augenmerk hatte, als ihre müttersliche Pflicht vollkommen zu erfüllen. Und so konnte Sie nach einem schonen Leben, reich an Thaten der Gute, wie ein schon halb verklärter Engel, zwar schwer athmend, aber doch in diesem ernsten Momente noch mit dem Ausdrucke des Wohlwollens ihre Umgebung anlächelnd, ruhig vollenden. — Ihr Andenken stirbt nicht.

Die Mutter mar begraben - Sambuga fam, und fo lange fich ber Sof zu Robrbach ben Beidelberg aufhielt, fonnte er, ohne ben Pflichten bes Religiones Lehrers ben den fürftlichen Rindern Abbruch ju thun, noch in fortbauernder Berbindung mit Berrnebeim bleis ben, und die Pfarrvermaltung burch feinen Stellvers treter, beren Unfang in Das Jahr 1707 fiel, ohne fonberliche Beschwerbe fortseten. Allein, ba ber 16. Bornung 1799 Carl Theodor in die Ewigkeit und Maximilian Sofeph als Churfurft von Ofalzbaiern nach Munchen rief, und mit dem Churfurften ber gange hof und mit ben Rindern auch ihr Religionelehrer nach Munchen verfest marb; ba bald barauf die burch den Rrieg herbengeführte Sperrung bes Rheins den Bertehr bes Pfarrers mit feiner Gemeine . ben fein Aufenthalt in Munchen icon erichwerte, vollende und terbrach: fo fand er fich gebrungen, fein Berbaltniß, in bem er als Sirt und Rubrer zu herrnsbeim ftand,

aufzuheben, und von seiner heerde einen Abschied gu nehmen, der den Bater von seinen Kindern nicht mehr bloß fern hielte, soudern wirklich trennete:

Meiner in Chrifto innigst geliebten Gemeine Serrnsheim.

Berthefte Gemeine von herrnsheim, mein Ruhm vor Gott!

Ich bedaure fehr, daß bein Schreiben an mich, worin ich ungleich mehr Denkmale der Liebe finde, als ich je verdienen konnte, durch die Weite des Weges zus rückgehalten worden, und so spat an mich gelanget ift. Das Ausbleiben meiner Antwort war demnach nicht Unachtsamkeit auf die herzenbergießung einer Gemeine, welche in ihrer Liebe zu mir mein Verdienst weit überstrifft, und sich selbst einer weit größern Achtung wurs dig zeiget, als ich zu erweisen fähig bin, sondern es war Unverwögen, eber zu antworten.

Du erinnerst dich, liebste Gemeine! ber verganges nen Jahre, wo ich das Glud genoffen habe, dir anzusgehören, und wo du mich als beinen Pfarrer, und Besforger deiner geistigen Anliegen ehretest, welche wohl die wichtigsten Gegenstände für jene sind, welche besgreifen kounen, daß sie aus etwas mehr als aus einem Korper bestehen. Ich bekenne es gern, daß mich Gott nicht ohne guten Willen zu dir gesens det hat: aber das Wenige, was ich vermocht habe, blieb weit hinter dem zurud, was ich gern geleistet hatte. Ich habe so sehnlich gewünscht eine volltoms men Gott ergebene und ganz nach dem Geiste Christi und seines Evangeliums gesinnte Gemeine bilden zu

konnen; wahre Gottes = und Tugendliebe, diesen lebens digen Sinn Christi als das schönste und reichste Erbstheil der Familien in alle Häuser einzusühren, und jede, durch Sinnlichkeit und Weltliebe in den Weg gelegten Hindernisse des geistlichen Sinnes und Lebens hinwegzuräumen: aber ich war zu schwach meinen Wunsch überall in volle That zu verwandeln, und meine geringe Kraft hat endlich an dem unglucklichen Felsen der bürgerlichen Unruhen ganzlich gescheitert. Doch du verdienest es, gute Gemeine! daß ein würdigerer als ich seine Kräfte an dir versuche; und ich werde Gott bitten, daß Er ihm den Segen verleihen wolle, dessen ich nicht würdig war.

Mir werden einmal die Tage gewiß unvergeflich fenn, welche ich in beiner Mitte verlebet habe. Beber ber Reichthum bes Sofes, noch bas Geraufch bes Sof= lebens, noch ber Glang der Chrenftellen werben ben Eindruck ben mir ausloschen, den bas neit = und tum= merlofe Leben, welches ich ben bir geführet habe, auf mich gemacht bat. In ben zwen Jahren, welche ich am hofe nunmehr zugebracht habe, ift es immer noch Erholung für mich, wenn ich an eine Gemeine bente, bie mir ergebener mar als ich je erwarten barfte, und an eine Gegend, welche Fruchtbarteit bes Bodens, eis nen freundlichen Simmel, uud gute Menschen von ber Borfehung zu ihrem Untheile erhalten bat. Dich fann ben der gangen Sache nichts beruhigen und troften, als daß ich die Schuld diefer Trennung, wie bu mobil weißt, nicht trage, fondern daß fie fich, ohne mein ges ringftes Benwirten, burch einen Befdluß ber Borfes hung gemacht bat.

Meine

Meine Trennung von bir. I. G., wird mir um ein Merfliches weniger ichmerzhaft fallen, wenn ich boren werde, bag bu in ber Bahrheit und Gotterges Benn nur ber in bir lebet, benbeit fortwandelft. ben ich mich fo oft auszusprechen bemubete: ber aber eine fraftigere Stimme foderte, um mit Burbe und Nachbrud genannt gu-werben, als bie meinige mar! Benn nur mabre Lugend und Krommigfeit fich in dir forepflangen, an beren geheiligte Burgel ich wohl bie und da etwas meines Schweißes, goß; ber aber nicht binreichte, fie bis gu fruchttragenden Baumen binauf au nabren. Das Bachethum und Gebeihen ift freps lich nur Gottes Bert: Er gebe es und werde verherrs lichet! Die Belt nenne nur Ihn, und unfer name werde vergeffen, wie der Traum ben bem Unblide ber Babrbeit!

Darf ich noch eine Ermahnung an dich wagen, I. G.!, so behalte die für die jegigen Tage golone Regel:

Sandle nie, wie es dir von außen nicht verwehret wird, sondern wie du es vor dem Richterftuhle beis
nes eigenen Gewissens, im Angesichte des geheiligten Evangeliums, auf welches du getaufet bift, und vor
dem alles umfassenden, allwissenden Gott verantworten
tannft.

Gott und Gewissen waren ja vor aller burgerlichen Beränderung: und diese darf in den Berhaltnissen zu jenen nichts verändern. Alle burgerliche Einrichtungen waren schon oft anders und anders, und fonnen auch wiesder anders werden: aber Gott war ewig, und das Geswissen war so lang als Menschen find: und weber an

Gott, noch an dem Gewissen wird je eine zeieliche Beranderung etwas verwischen können. Bleibe darum standhaft in deinen Berhältnissen zu Gott: wandle unveranderlich in dem Lichte des Evangeliums, und berathe dich, ben allen deinen Entschließungen, mit deis nem Gewissen vor Gott.

Sage, liebe Gemeine, beiner Jugend, baf ich fortfabre, fie jur Unichuld und Unverdorbenbeit ju er-Sie wolle ja dem Borte Frenheit feinen Wir tonnen nur etwa frep faliden Ginn unterlegen. von einer Gattung ber außern Obrigfeit werden: aber - an Gott und Gemiffen find wir ewig gebunden! Bas Gott und bas von 36m gefeste Gemiffen gebieten, bavon tann bas Gefet ber burgers lichen Frenheit nicht lossprechen. Gie fahre fort (eure Jugend nämlich) am geheiligten Altare mit bem Ges nuffe bes mabren Simmelbrodes die Gefinnungen befs fen in fich zu erhalten, der fich nur barum uns in als lem gleich gemacht hat, damit wir von Ihm lernen mbche ten, wie wir fenn muffen, wenn wir es werth fenn wollen, feine Rinder zu beiffen.

Fürchte nicht, gute Gemeine! baß du mich nicht mehr sehen werdest. Ich bin überzeugt, daß ich mein Baterland, wenn Gott mir das Leben fristet, oft wies der sehen werde: und dann soll es mir allezeit eine wahre Angelegenheit und die seligste Freude senn, dich zu besuchen, und mein herz mit dir zu theilen. Lebe unters bessen unter Gottes Schutze wohl. Erlebe Tage, wobey du die schweren Stunden der ausgestandenen Trübsale wies der vergessen könnest. Ich hoffe, sie sollen naher sepu, als

als man glaubet. Gott leite bich, und ben, ber fich mit unauslöschlicher Liebe nennet Deinen geringen Freund Munchen, b. 3. April 1799. und Diener Sambuga.

#### VI.

Sambuga, wirklicher Lehrer bes Kronpringen.

Sambuga fieng, nicht tappend und wie auf Gerasthewohl, fondern nach Grundfagen, die in feiner Seele lichthell geschrieben standen, bas Geschäft der religibsen Bildung an. Er wußte genau, was er wollte, und tonnte sich an jedem Abende die bestimmteste Rechensschaft geben — von seinem Tagewert.

So besonnen, fo fest hinblickend auf das Biel, gieng er auf der neuen Bahn einher.

Imen Grundzüge waren es besonders, die er dem Kronprinzen tief einzubilden, zwen, die er an ihm vollständig auszubilden strebte, die Liebe zu seinen Baiern, und die Liebe zur Religion seiner Bater. Und man sollte denken: Water: land und Mutterkirche waren allerdings die Kleinodien, die als Heiligthum der höchsten Liebe und Achtung des zarten Gemüthes nahe gelegt und als Heiligthum mit erster Treue bewahrt zu werden verdienten.

In Gin- und Ausbildung diefer Grundzüge des Prinzen vergaß der kluge Mann nicht, ben Geift der Zeit scharf ins Auge zu faffen und im Auge zu behals ten. "Denn, fagte er, wer über ein Bolt, welches

von dem Zeitgeiste, das ift von dem, was in dem Zeitgeiste falfc, bbfe, verderblich ift, mehr oder weniger angesteckt ware, als Regent herrschen sollte, und als koniglicher Arzt es davon heilen wollte, der mußte erstens: über dem Bolle stehen, zwentens: von dem Gifte der Zeit unangesteckt geblieben seyn. Dieses Erhabenseyn über die Deutart, dieses Frenseyn von der Krankheit seines Zeitalters seyen die hichsten Bedurfnisse und die hichste Wurde des Kronpringen."

Bahrlich eine Sprache, die nicht immer gehort wird in ben Pallaften ber Großen!

Eine Sprache, die auch in guten Schriften von Erziehung ber Prinzen felten ober nie gelefen wird!

Dieser feste hinblid auf die Schweden, Krants beiten des Zeitalters war dem Lehrer des Kronprinzen um so unentbehrlicher, je weniger der herrschende Zeits geist seine Bibse, das ist, seine Centrifugenz von den ewigen Ideen der Religion und Gerechtigkeit zu vers bergen im Stande war.

. 1

Diefer feste hinblid bes Lehrers auf die Schwaschen, Rrantheiten bes Zeitalters hat in ben letteren Erscheinungen, in jener großen Beltumanderung, die Sambuga noch erlebte, seine volle Rechtfertigung erhalten, indem fast ganz Europa sich genothiget fand, einige Schritte ruchwarts zu thun.

Alfo: Liebe zur Religion und Liebe zu feis nem Bolte, zu feinem Baterlande waren bas vornehmste Augenmerk des Lehrers, dem er nur noch die stete hinsicht auf die Bewegungen des krankhaften Zeitgeistes hinzugesellte.

In der wirklichen Gin= und Ausbildung jener zwey Grundzüge ichlug aber Sambuga einen Beg ein.

ein, ben wohl bie wenigsten Lehrer in Bilbung ber Pringen einschlagen wurden, und auch bie wenigsten einschlagen konnten.

Ich will es gerade heranssagen: Sambuga fieng jene Eins und Ausbildung der zwey Grundzüge damit an, daß er nicht bloß die Gefühle für Religion und Baterland anregete und stärkte, sondern zugleich das Selbst denken des Prinzen weckte, das Selbst dens den sten stiellichen Dasens und die wichtigsten Angelegenheiten unsers zeitlichen Dasenns und des ewis gen Seyns hinlenkte und darauf festhielte; und wie der Erzieher selbst einen lebendigen Hunger nach klaster Anschauung, nach enthülltem Bewußtser un in sich sühlte, so säumte er nicht, diesen eblen Hunger in seinem königlichen Jöglinge zu regen und zu stillen.

Sambuga gieng in jedem Unterrichte, fo viel es bas Alter bes Boglings tragen fonnte, entweder von ber Bernunft aus, ober tam wenigstens jedesmal barauf gurud, und begnügte fich nirgend mit bloger Antoritat, mohl miffend, bag bie Pringen, wie fie burch Einfluffe obenan fteben werben, fo auch burch Ginfict obenan fteben follen. Und gerade in biefer Bils. bung bes Selbstbentens war Sambuga fonbers lich gewandt, und feines Stoffes Meifter, wie bie Proben bes Unterrichts zeigen werben, und gerade in biefer Bildung bes Gelbftbentens ward er am meis ften vertanut. Denn, weil fein Ginn fur Frommigfeit entschieben mar, fo glaubte man, mußte es auch ents fcbieden fepn, bag er an Renntniffen gurud mare. Umdere bachten mohl gar, weil er Ratholit, und ein eifriger Ratholit, weil er ein Priefter, und

ein orthodoxer Priester ware, so konnte es in seinem Ropfe nicht richtig hergehen. Allein, wie sehr man sich in diesem Urtheile übereilet habe, und daß es durche aus unrichtig sep, wird g. II., wo von seinem Chastakter die Rede sepn wird, klar genug einleuchten. Hier nur einige Proben seines Unterrichtes.

#### A.

Bon dem Unterrichte, den er in Rohtbach dem Prinzen gab, hielt er sich vom vierten Marz 1797, wo er sein Amt antrat, die zur Reise nach Baiern ein Tagebuch, worin er seine Conversationen mit dem Prinzen und seine Bemerkungen über ihn aufzeichnete, um sich das Bewnstseyn seiner Arbeiten auch für die spätere Zukunft, die sonst die Gegenwart sast ganz in dem weiten Schoose der Bergangenheit begrädt, zu sichern. "Dies Tagebuch," schreibt mir Freund E. R.," kam in meine hande, ich machte Auszuge daraus, und sende sie dem Biographen." Die sichers sten Proben seiner Lehrweise sind wohl eben die

Auszüge aus feinem Tagebuche:

ı.

Mafftab jur Unterscheidung mahrer Grundfage und guter Freunde.

Mein lieber Pring! Ihr gutes herz laßt mich bermuthen, daß es Ihnen nicht gleichguleig seyn kann, wie Sie aufwachsen, wie Sie die von Gott erhaltenen Rrafte benugen, wie Sie einst die von Gott Ihnen zuge= bachte hohe Bestimmung antreten worden? A. Gewiß ist es mis nicht gleichgaltig. I. F. Sie werden einsehen, daß

nicht ein jeder mbgliche Weg jum Biele führe, nicht ein jeder Rath der befte fen, nicht eine jede Urt ju leben bie Ihnen angemeffenfte? A. 3ch febe biefes alles ein. 3. Sie werben einsehen, baß es an Abwegen nicht fehle, auf welchen fie verirren tonnen? A. Ja. g. Gie werben einsehen, daß ein jeder Jrrthum, in welchen Sie geführt werden, traurige Folgen für Sie, und vielleicht noch traurigere für die Menschen haben tonne, welche von Ihnen abhangen? 21. Ja. R. Unter allen mbglis den Bahlen, welche Sie in Unsehung ihrer Grundsäte, ibrer funftigen Lebensart machen tonnen, tann aber nur eine die mahre, Ihrer wurdige, Ihrem Bernfe angemeffene fenn? M. Ja. Unter allen fann nur eine mabr und, gut fenn. F. Dhne 3meifel ertennen Gie es als Ihrer wurdig, ben Mertmalen nachzuforschen, woran Ste mit Sicherheit erkennen, ob die Grundfage, welche man Ihnen bepbringt, bie Bege, welche man Gie führet, ihrer Menfchenbestimmung, und ihrem hoben Berufe entsprechen, ober nicht? 21. Ja, ich ertenne es. F. Dies fes Merimal mußte fur Sie in dem Laufe ihres Lebens bas fenn, was die Magnetnadel bem Schiffer auf bem weiten Meere ift? 21. Ja. F. Ihr Leben, mein Pringe ift die Schifffahrt auf einem moralischen Meere. Es giebt barauf einladende Buchten, in beren Grunde Reb fen liegen, woran man icheitert; es giebt trugenbe Minde, die fich in Sturm auflbsen; es giebt wilbe Strome, welche Segel und Ruder unbrauchbar machen, und Schiff und Schiffer gegen ihren Willen binteiffen. Rinden Sie dieses nicht bedenflich? A. Ja, mein Leben ift eine Schifffahrt auf einem moralischen Deere; ja es giebt barauf, mas Gie gefagt baben. R. Die lodenbe Buchten mit den moblriechendften Bluthen bestreuet, mit

Rolus : und Valmbaumen gefront, find bie im Schmucke der Dichtfunft und Berebfamteit vorgetragenen Grunds fate, unter welchen ber gefahrvolle Fels liegt, woran Augend und Bohlfahrt scheitern. Und mas brobet bem Bergen, bas fich von benfelben einnehmen fagt? A. Dem Bergen, das fich von denselben einnehmen lagt, brobet Untergang. F. Die tauschenden Winde, welche Borboten bes Sturmes find, bie find bie Schmeichler, wels de auf ber einen Seite in Sorglofigkeit einwiegen, und auf ber andern bas Bolf jum Aufftand und Empbrung reigen. Bas drobet dem Schiffe, welches fich biefen überläßt? M. Dem Schiffe brobet Untergang. Bafferftrome, welche Segel und Ruder unbrauchbar machen, find die Leidenschaften ber Menfchen, welche bie Birfung ihrer Bernunft und ber Gefege Gottes ben ihnen lahmen; was brobet bemjenigen, ber fich ben blinden Leidenschaften überläßt? A. Ihm brobet Unter-R. Das Leben des Menfchen mare alfo ein gefahrvolles Meer? U. Ja. F. Ift biefes eine fabelhafte Borftellung, ober ift es Erfahrung? 2. Rein; gewiß ift diefes feine fabelhafte Borftellung, fondern durch Erfahrung und Geschichte bestätiget. R. Es muß abet boch ein Mittel geben, wodurch ich mich vermahren fann, baf ich nicht burch faliche Ratbicblage, burch unrichtige Marimen, burch vertehrte Grundfage irrgeleitet werde? M. Frenlich: es muß ein folches Mittel geben. muß barum unfrer vollfommen wurdig, und ftrenge Pflicht fenn, Diefes Mittel zu fuchen? A. Ja. werben es auch mit Begierbe ergreifen, wenn fie bas Glud haben, es gu finden? A. Ja. F. Dun boren Sie, . mein lieber Pring! 3ch werbe Ihnen biefes Mittel nicht felbft angeben; bamit fie nicht etwa

fur jest wenigstene benten mbchten, es fen von mir ers bacht. Sie follen und muffen es felbft finden. Sie, baß diefes die Sprache ber Redlichkeit und ber gus ten Sache ift, welche ich führe? M. Ich fable es. R. Nicht mahr, ein bentenbes Befen tann burch nichts mehr entftellt werden, als wenn es fo handelt, daß man fieht, es bente nicht, und es bebiene fich feiner Bernunft nicht? M. Gang gewiß. R. Gin foldes Befen machte fich feiner felbft unwurdig? 21. Ja wohl. g. Und wer beift Gie, biefes Urtheil über ein folches Befen fprechen? A. 3ch felbft. R. Dein Innerftes fobert atfo von mir, daß ich fo handle, wie es meiner wurdig ift, zu handeln? M. Gewiß; es fobert von mir R. Sandle immer, bag es Deiner n. f. w. wurdig feb, ift alfo ein Befehl, ber in uns felbft liegt? A. Ja, dies ift ein folder Befehl zc. R. Und wer giebt mir biefe Lebensmarime ? M. Gott giebt mir fie in meiner eignen Bernunft. R. Gine jede Sandlung, welche Gie fich erlauben, muß alfo Ihrer wurdig fenn? A. Ja, eine jebe. R. Gin jeber Rath, welchen Gie ans nehmen, muß ihrer wurdig fenn? U. Gben fo. g. Gin jeder Freund, ber Ihnen bie Sand reicht, muß ihrer murbig fenn? M. Gewiß. K. Rann es die Bernunft rechtfertigen, wenn ich fo handle, wie es mich ans fommt? A. Rein. R. Rann fie es rechtfertigen, wem ich mir von meiner Sandlung teinen andern Grund anges ben tann, als, weil ich fo gewollt habe? 2. Gewiß ware bas ein ichlechter Grund. R. Bas fpricht unfre Bernunft von der Biderfestichteit und dem Ungehorfam? M. Dag fie unfer nicht wurdig find. K. Was feat fie vom Trot und von ber Laune ? M. Daf fie unfer nicht murbig finb. R. Bas fagt fie von unfrer Abneis gung,

gung, unfre Willführ dem Gefetze zu unterwerfen? — Was sagt sie von dem Sträuben der Sinnlickeit gegen die Grundsätze der Wahrheit und Tugend? A. Daß sie unser nicht würdig sind. F. Der Grundsatz, welchen wir demnach zur Richtschnur unsers Lebens annehmen müßten, heißt also? A. handle immer; daß du Deiner selbst würdig bist! F. Und wie sind wir auf diesen Grundssatz gekommen? M. Durchrichtiges Denken. DiesenWefehl geben wir uns selbst. F. Und der könnte also kein Bestrüger, sondern müßte nothwendig ein ächter Freund von Ihnen senn, der sie lehrte, ihrer würdig zu handeln? A. Gewiß dieser müßte ein ächter Freund von mir senn.

Raffen Sie feben, ob nicht auch bie Erfahrung auf einen Grundfat fuhre, ber uns gur Leitung auf ber Les Sandeln Sie unweise, wenn benereife bienen fonne. fie auf die Fruchte des Baumes feben, um gn wiffen, ob er gut ober ichlecht fen? A. Mein. R. Benn eine Sand: lung nothwendige, unausbleibliche Rolgen bat, können fie une nicht den Werth oder Unwerth der Sandlung verrathen? M. Ja. F. Ich bin 3. B. burch bas vernünftige Denten barauf getommen, bag Sanfemutb. Mafigfeit, Selbftbeberrichung, die die finnlichen Trie be dem Gefete unterwirft, gut fen: fonute ich nicht auch aus den nothwendigen, unausbleiblichen, moble thatigen gruchten diefer Tugenden inne werden, bag fie ein guter Baum fenn mußten? A. 3ch tonnte R. Bie lerne ich aus Erfahrung bas Berbienft eines Freundes tennen? A. Durch feine Thaten und ihre unausbleiblichen Rolgen. R. Wie erprobt fich bie Buverlaffigfeit eines Rathes burd Erfahrung? A. Burch feinen Musgang, in fo fern diefer als eine unausbleiblis de Frucht auf ben guten Baum gurudmeifet. F. Bie fann

mich bie Erfahrung in bem Glauben an bie Bahrheit einer Lehre bestätigen? . 2. Durch ihre Sinleitung gum Guten und Rechten. R. Alfo mare Die Erfahrung Die zwente Rubrerin in bem gefährlichen Laufe unfere Lebens ?.. M: Diefes mare fie. R. Alfo hatten wir groch Grundfate, wodurch wir ficher auf bem Bege ber Bahre beit und Tugend geleitet werben? Mr. Bernunft und 3. Und worauf wollen Sie alfo, mein Erfahrung. Pring! ben ber Unordnung ihres Lebens, ben ben Befilmmungen, die Sie ihm geben, tanftig feben? M. Auf bas, bag ich immer meiner murbig banble, und auf Ers fahrung. F. Alfo empfiehlt fich eine jebe gute Lebre, ein jeder guter Freund, ein jeder guter Rath burch fic felbft? A. Deiftens durch fich felbft. g. Alfo batten wir bas Mittel gefunden, wie wir ben der Anordnung unfere Lebens fremben, und eignen Betrugen vorbeugen tonnen? U. Diefes Mittel ift gefunden! F. Gie fublen Sich nun burch biefes einfache Mittel in Stand gefest, mancherlen Gefahren ber Berführung zu entfommen? 21. Ja. R. Gie werden nun der Borfebung findlich danten, Die Ihnen einen fo richtigen Maafftab in Die Bande gegeben bat, wodurch Sie mit vieler Gewißbeit, aute Freunde und mabre Grundfage untericheiben fonnen? A. 3ch werbe ber Borfebung findlich banten. R. Sie werden die Borfehung bitten, daß fie Ihr Berg gur treuen Auwendung biefes Mittels leiten und Sie bas burch jum Biele fibren moge. - A. 3ch werbe fie barum R. Denn es' fommen boch alle gute Gaben bon Gott? M. Bon bem Guten bas Gute.

2.

### "Was es beiffe : Fürst fenn."

Rurft fenn beift: fich gang bem Boble feines Lanbes bingeben. Ber biefen Gebanten nicht faffen fann, ift bes hoben Bernfes unmurbig. Ber unter gurft fich nichts anders bentt, als taufend Pferbe im Stalle haben; noch mehrere Sunde auf der Jagd bellen beren; hunderttaufend Rrieger vor fich parabiren feben; Romobianten, Zanger, Sanger ohne Bahl jum Dienfte feiner Sinnlichkeit haben; im Rreise von Rombbien, Opern, Ballen, Concerten leben u. f. w.; ber bentet fich nicht einen Rurften, fondern das Berderben feines Bolkes. Alles, was nicht geiftig groß ift, ober einen geiftig großen 3wed bat, ift des Rurften unwurdig. Er muß benten , bamit andere arbeiten tonnen. Er muß machen, damit andere ficher ruben; fur fich maßig fenn, bamit andere im Bobiftanbe leben u. f. w. Des Rurften Tageeordnung barf nicht Abmechelung von Bergnugungen fenn, und wer fich getraute, demfelben einen Zettel von Abwechslungen ber Bergnugungen eines jeden Tags anzubieten und vorzus legen, follte als ein Berrather am Baterlandsmoble ans gefeben, und ale Berfahrer bes Furften ber bffentlichen Berachtung preis gegeben werden. Darum find jene Leute Die erklarteften Reinde der gurften, welche unter dem Scheine der Unbanglichfeit und des Boblwollens ibm fagen : Gie ermuben fich zu viel, gnabigfter herr! Rur Diefe, für jene Arbeiten haben Sie ja ihre Beamte und Rathe; Sie muffen fich zerftreuen, fur ihre thenerfte Gefundheit (gewiß theuer, wenn er Bater bes Bolts ift, und euch Schmeichler weniger liebt, als feine Rinder) forgen; Sie muffen genießen; bas gange Land ift ja ibr

ihr Eigenthum u. f. w. Fürst! Diesen Leuten ift es nicht um dich, sondern um fich selbst zu thun. Es find Schweiger, welche dir den Verführungstelch mischen; damit sie ihn desto sicherer mit dir trinten tonnen. Du bift der Vorwand, sie sind die Absicht; du die Spieltarte, sie der Zwed des Spieles.

Damit ichließe ich maßige, tugenbhafte Rreuben nicht aus. Ber arbeitet, muß feine Erholungoftunden haben ; wer fürftlich arbeitet , bem gebühren fürftliche Erholungeftunden. Merten Gie fich, bag eine jede Ergötzung eine Erholung fenn muß. Ber feine Erholung verbienet hat, bem gebuhrt auch feine Ergbyung. nießen, was ich nicht verdient habe, ba, wo ich es hatte verdienen follen, ift eine Art Raub; burch bloge Geburt fann ich nichts verbienen. Benn mich meine Geburt in bie Arme einer reichen Mutter gelegt hat, fo giebt mir Dieses tein Recht, in bem Bermbgen meiner Meltern gu fcmelgen, und bie mich umgebende Welt zu weiter nichts ju gebrauchen, ale die Gegenstande meiner Begierlichfeit Bill ich den Genug meiner reichen herbenzuschaffen. Befigungen rechtfertigen, fo muß ich ihn zu verbienen fuchen; und je größer meine Befigungen find, befto bober muffen meine Berdienfte fteigen, wenn ich mir nicht ben bittern Bormurf machen foll: ich arnte, wo ich nicht ausgesaet habe; genieße, wo ich nicht gearbeitet habe.

Der Fürst muß sich baran gewöhnen, bas Bolt nicht als fein Eigenthum, fondern als Eigenthum Gottes zu betrachten. Der Fürst wird herr genannt; nicht so wohl, weiles Menschen giebt, welche herrn, und andere, welche Diener find, als weil er ben einzigen herrn ber Schöpfung, Gott, vorstellt. Darum muß fich tein Fürst an den Gedanten gewöhnen: "Es muß geschehen, was

Ar will, fondern es muß geschehen , mas er im Ramen Gottes wollen fanu. Sie muffen alfo fic jest icon, lieber Pring! augewöhnen, zu wollen, mas bernunftig ift; vernunftige Borftellungen gern anboren, und ein belehrendes ober erbauendes Wort fur eine icone Erwerbung balten. Da alle Fütsten die Sache Gottes führen, fo tonnen fie nicht fich felbft boren, ohne Gott Die Bernunft und die ermiefenen untreu zu merden. Offenbarungen find Gottes Stimme, und er handelt nur bann im Namen Gottes, wenn er fie boret, und fie fich jum Leitfaben nimmt. Er barf barum bem Rathe ber Schmeichler und Intrifanten fein Dhr nicht preis geben.; weil ihn biese von den Wegen Gottes hinwege gaubern murden.

Ich seigte mit Bedacht hinzu: Er soll aber auch dem ungeprüften Rathe der Geistlichen nicht folgen; weil auch sie Menschen sind, und unter dem Borwande des Willens Gottes ihre Leibenschaften unterschieben konnten. Wenn der Fürst denken will, so wird er auch unster dem Scheine der Religion nicht getäuscht werden können. Gottes Wille liegt ja in uns, und in den gottelichen Schriften; was uns und dem Worte Gottes fremd ist, darf er beherzt, als bloß menschlich auf die Seite legen u. s. w.

Der Prinz nahm biese Lehre so gut auf, daß ich hoffnung habe, sie werde einst Früchte hervorbringen. Ich gestand Ihm frey, daß ich nicht geglaubt habe, es ben Ihm so bald bis zu diesem Grade der Ueberzeugung zu bringen.

heute ben bten Cept. 1798 gieng ich mit bem Pring gen im Garten umber, da fragte er mich, welche Art der Regierung ich fur die befte balte. Bierauf antwortete ich ihm: Dag ich ben Ihnen bin, mein Pring! Diefes zeugt icon von meiner Ueberzeugung in Anfebung biefet Frage. 3ch habe jenfeits noch eine Pfarren und fonnte alle Tage babin gurudfehren, wenn ich eine andere Reaierungeart vorzoge. Das unvergeflich Angenehme und Boblthatige ber vaterlichen Gewalt, unter welcher ich mich einst fo gludlich fühlte, giebt mir eine große. Borliebe får Alles, was mit berfelben Mebnlichfeit bat. Diefer fo geliebten vaterlichen Gewalt tommt die fürfills de Regierung am nachften. Sat ber Fürft ein mabrhaft paterliches Berg, fo gleichet feiner Regitrung feine ber übrigen. Alle feine Berordnungen baben bas Geprage ber Baterliebe, und wir behalten bie fo fußen Rindess gefühle noch ben, wenn wir schon Greifen find. einer folden Leitung buntet es uns, wir fenen immer noch im vaterlichen Saufe. Sierin verberben es manche Rurften burch beleidigenben Stolg, burch eine brudenbe Berrichfucht , burch bas unnötbige Entwickeln ihrer Uebermacht; burch Prachtliebe und Berichwendung u.f. w. Dan vergift, daß man unter einer vateilichen Regierung ftebe, weil der Aurft vergeffen bat, bag er Bater ift. Der Regent muß die Borte Rurft und Landesvater wohl unterfcheiben. Furft ift er vorzuglich in Bezug auf Auswartige; Bater in Bezug auf alle Bewohner feines Landes a. f. w.

Der Pring fragte mich, "wie es geschehe, baß Sarften oft ben dem besten herzen so schlechte Magresgeln ergreifen?" Darauf bemertte ich Ihm: Man schmeischelt ben Farsten von Rindheit an, sie sehen sich und bie Belt taum mit andern Augen, ale- mit solchen,

welche burch biefe frembe Ginwirfung geblenbet find. Da die Sinnlichkeit nothwendig die ausgebildetfte Rraft an ibnen werben muß (benn mas am meiften in uns und burch uns wirft, bas wird gur größten Kertigfeit) fo entfernt, und verringert fich bas Reich der Bernunft in bem Dage wie jenes ermeitert wirb. Schonschwäter, Beitvertreiber, Erfinder neuer Arten bes Genuffes gieben ihre gange Aufmertfamteit und Gnabe an fic. Dies ift Auffoderung genug, vor ihnen nur von bem ju fprechen, mas gefällt; nicht, mas mahr und recht ift. Manner, welche nur Wahrheit ju reben im Stande find, werden als barte Sopfe entfernet, und entfernt gehalten. Man fieht fie als wiberliche Squertopfe an, . in welchen nur Sabel und Eigenfinn tocht. Dan flies bet ihre menige Schonung gegen Surftengebrechen, und bie fteife Ungefälligfeit gegen bas, was bie Großen nur verderben faun. Man fuchet gefälligere Beifter, beren Gefallsucht es fur nichts halt, einen Sochverrath nach bem andern an ber menschlichen Bernunft gu begeben, um ihrem Gebieter nicht ungngenehm zu werben; man wirft fich in die Arme biefer Unmurdigen, welche nur benten gelernt haben, um auch fur bas Lafter Grunde zu finden - und ift verführt. ift aber gu thun"? - fragte er meiter. Laffen Gie jes ben reben, ber gu Ihnen fprechen will, bevor Gie jemanden als einen Menfchen von verdorbnem Bergen tennen, und magen Sie bann bie Grunde fur Ja und Rein ab, ohne weder auf ihre eignen Bunfche, noch auf die Personen ihrer Rathgeber gu feben. Seben Sie daben bloß auf bas, mas ihnen Gatt in bas Berg gefchries ben hat, und mas, er durch feine Offenbarung naber bestimmt, und beutlicher ertlart bat. Bas biefem gleiche fbre

fbrmig ift, baran halten Sie fich, ohne auf bie Debem muniche ihres herzens ober ben Schlangenrath ihrer Shflinge zu merten.

3.

## Bon ber Urfache falfcher Magregeln.

Es war bie Rede von ber Sinnlichteit. 34 warnte ben Pringen bavor, als ber Urface aller falfchen Magregeln. Ich fagte ihm : er folle fich nie ju etwas bestimmen, weil es ibn fo ankommt; weil es ibm burd außerlichen Reig, Glang, Geniefbarfeit empfohlen wird. Bernunftwefen, ju welchen der Menich gebore, muffe nur bas bestimmen, mas von ber Bernunft als zulaffig erflart, ober gut geheiffen wirb. Gin Regent fen tein launenhafter und willführlicher Gebie=ter; fonbern ein Bermalter nach Grundfagen, Die allgemein gültig fepn. Er habe ein Bernunftiges Boll au führen: es gebühre fich alfo nicht, daß er daben nach Trieb und Antommen bareinfabre. Er muffe gleichs fam die bochfte Bernunft feines Staates fenn, wie fie Gott von dem Beltalle fen. Darum muffe ein Pring fich frühzeitig angewohnen, ber Bernunft Gebor ju geben, und ber Sinnlichfeit feine Stimme gu laffen. bemertte ibm, bag, wenn auch Regenten von ihrer eignen Sinnlichfeit durch eine gludliche Stimmung ihrer Natur nicht verführt murben, doch oft ber Stoff ber Berfuhrung von außen in fie gelegt werbe, und biefes geschehe burd die am hofe gang einheimifche Schmeichelen. fen leicht kennbar an ihrem niederträchtig guvorkommens ben Befen, indem fie alles lobe, alles erbebe, guf Die bochfte Stufe brange. Sie bente nie, mas fie fagen durfe

diefe ober folle: sondern nur, mas man gern hore, mas angenehm fen. Sie gebe sich nie mit einem noch erträgs lichen Bunsche des Fürsten zufrieden, sondern erweitere ihm jederzeit den Spielraum, und mache ihm seine Schüchternheit zum unterthänigsten Borwurfe. Wo er ein Haus begehre, zeichne sie ein Schloß vor; wo ein Gemalde seine Bewunderung rege mache, stimme sie zur Anschaffung ganzer Gallerien von den seltensten Meisterstücken u. s. w.

Noch viel weniger durfe fich ein Furst ben Bermalstung ber Gerechtigkeit von der Sinnlichkeit leiten laffen. Wo es auf Recht ober Unrecht ankomme, habe das Gesfallen ober Nichtgefallen keine Stimme. Er muffe darum feine Rathe gewiffenhaft anhoren; ihre Ausspruche abs wagen, und getreu benügen u. s. w.

Sier unterbrach mich ber Pring und fagte: follte der gurft nur bie executive Gewalt haben? Dein: -antwortete ich: Er foll nicht ber Bollgieher ber Aussprüs che eines Rathes feyn; aber wohl ber Bollgieber feiner reinen Ueberzeugung, und bes Gefetes, bas er in fich Er foll die Rathfclage seiner Rammer felbft findet. prufen, und fie bann jum Gefete ausrufen, wenn fie nach allen Grundfagen bes richtigen Dentens es ju fenn Der gurft ift nicht gurft, um thun gu tons verdienen. nen, mas er will; fonbern um gu thun, und gu befeb. len, was vernünftig ift. Benn er thun durfte, was ihm beliebet: so maten feine Rathe überfluffig. Es ift ein Zeichen der Beisheit, Beise gern horen. fage ich Ihnen: wenn jemand Ihnen immer die Rathe giebt, die Borfchlage macht, die ihrer Sinnlichfeit fcmeis deln, fo benten Sie ohne weiters: bu bift ein Berfühver, ein Betruger. Wer ihnen aber ratht, was offenbar

gut ift, bessen Rath achten Sie, wie Sie es auch gegen ihren Wunsch in sich selbst finden mögen. So bald man weiß, daß die Sinnlichkeit Sie bestimmt, so sind Sie versloren. Ein jeder verächtliche Mensch, der sich keine Kenntniß gesammelt hat, als jene — unordentliche Reisgungen zu beleben, sich auf nichts als auf die Praktik des Lasters versteht, ist dann ihr Freund und Rathgeber. Sie wersen sich in seine Arme — der gute Rath erssummt, die Tugend slieht. Sie regieren dann nach den Gesehen der Sinnlichkeit, wo sie nach jenen der Bersnunft regieren sollten; sie machen ihr Land und die Mensschen zu Mitteln, weil sie nur genießen wollen; sie verssehlen dadurch ihre Bestimmung und den Zweck ihres Dasepns ganz. Sehen Sie, was daraus wird, wenn ein Fürst sich von der Sinnlichkeit leiten läßt.

Die Unterredung leitete fich auf ben Rrieg. 216 ich am Pringen bemertte, er glaube, er burfe fein Rriegs. beer-und feine Unterthanen gebrauchen, feine Rechte gu vertheidigen, fo fagte ich Ihm : Un fich felbft genommen, barf ich nie Menichen aufopfern, um meine Sache gu vertheibigen. Bir barfen Menfchen nie gebrauchen, wie wir etwa einen Baum umhauen, um damit eine Brude an bauen, ober wie wir uns ber Schwerter, Ranonen, Rugeln, des Pulvers zc. bedienen. Menfchen find nicht eine blofe Sache, fondem felbftftanbige Befen, Die nie als für andere exiftirend gebacht werden tonnen, fonbern bie fur fich felbft ba find. Es mare bemnach gefehlt, wenn ich meine Mitmenschen für mich bloß als Mittel gebrauchen wollte, ba fie felbft 3mede finb. aber Menschenrechte gefrantt werden, wenn bas Baters land, die Rrepheit ben dem Ginfalle eines Reindes in Gefahr find : bann barf ich mich ber Menfchen bedienen;

dann die Menschen nicht um andrer willen als Sache benützet werden, sondern zur Bertheidigung ihrer Selbst, in der Bertheidigung des Baterlands, der Menscheit u. f. f. wirken. Wer Menschen um ihrer Selbst willen ges braucht oder wirken läßt, gebraucht sie tugendhaft und ebel, nicht so jener, der die Menschheit sich aufopfert.

Daben verlieren Sie nichts, I. Pring, Sie gewins Ihre Sache ift Sache bes Baterlands, und ber in bemfelben lebenden Menschheit. Gie haben fich verpflich. tet, diefelbe ju vertheidigen. Ber Gie anfallt, fallt bas Baterland an, wenn er Sie als Furften anfallt. Gin jeber, ber unter und mit Ihnen fiteitet, ftreitet fur fic felbit. Ihr Gemiffen tann Ihnen nie ben Bormurf ma. den, fie batten fich Menichen aufgeopfert: Ihre Seele bandelte ebel und tugenbhaft, weil Sie Menichen Menichen fenn ließen und frene Befen nicht wie tobte Sache Wenn fur bie Bertheibigung bes Baters gebrauchten. lands auch Strome bes Blutes fliegen, fo baben Gie feinen Tropfen ju verantworten, weil feiner fur Sie, fonbern eines jeden Blut fur fich felbft und fur die Menfch. beit floß u. f. f.

Darauf erwiederte er: "Benn aber eine fremde Macht meinen Unterthanen verspräche, sie zu erleichtern, so durfte ich in diesem Falle nicht friegen, sondern mußte es geschehen laffen?" — Das fen fern, antwortete ich: Sie durften, und mußten friegen. Rein Bolt darf sich eine Verfassung aufdringen lassen, sonst ist es nin terjochet. Ben solchen Grundsägen wären allem Bestrug und aller Versührung Thure und Thore offen. Ein jeder, der nach einem Lande strebte, wurde verssprechen — und nichts geben. Die Vorgänge in uns fern

fern Tagen zeigen, bag bas Gute leichter auf bas Pas pier gefchrieben als geleiftet wirb. . .

An einem andern Tage sagte ich: Gewinnen Sie ja teine Neigung zum Kriege. Der Krieg ist der widers naturlichste Justand, in welchen die Menschheit versetzt werden kann. Der Meusch vergist die angeborne Liebe zur Selbsterhaltung und zum Leben; gebietet Mord und Tod; erzwinget durch Zerstdrung und Slend, was bep Bernunftwesen nur durch Belebrung geschehen sollte. Nur die Pflicht der Selbsterhaltung kann es rechtsertigen, wenn ich andern die Uebel anthue, die sie mir bereiten. Der Krieg darf darum nie zur Befriedigung der Erobes rungssucht, oder des bloßen Hanges nach Tummeln und Schlachten gesührt werden. Sie mussen nur gezwungen Krieg sühren, und nie eine Lust zum Kriegen in sich ausselbnumen lassen.

#### 4

## Die Schonheiten ber Matur im Fruhlinge.

"Wir giengen spatieren. Es war ein heitrer Frühlingstag. Die ganze Natur war voll neues Lebensund neuer Bildung. Die Dornhecke blühete; zwischen
jedem Sandkörnchen sproßte Gras; die nahen Baume
entwickelten ihre Anospen, ein blumigter Mantel schien
die Bergstraße zu schmucken, und ein grünender hut
die Gipfel der Berge zu becken. Wie schön ist Gottes
Werk! sagte ich zum Prinzen, wie schön! Wie arm
ist aller Reichthum, aller Glanz, alle Zierde der Palläste gegen Gottes Werk! Jedes Gräschen sprühet das
Licht eines Edelsteines; jede sich aufschließende Blume
ist ein entstegeltes Fläschen von Wohlgeruche; und der

Sonnenstrahl, ber durch keine Kunft, selbst durch keis nen Berg von Diamanten nachzuahmende Sonnenstrahl, wie unaussprechlich wirkt er auf die Natur! D, wars um lieben die Großen die Natur nicht mehr? Warum vergraben sie sich in Pallaste? Warum plündert man für sie alle Reiche der Natur, um ihnen eine neue Nas tur in ihrem Pallaste zu schaffen, die eben so wenig Natur ist, als die Landschaft des Mahlers wirkliches Land!

"Das beißt boch etwas bart tabeln!"

Dies wollt' ich eben nicht, ich wollte nur ben Ginn fur die ichbne freve Ratur weden. 3ch wollte nur fagen: in einem goldnen Saufe wohnen, beift boch immer nicht die Natur genießen; fonft murbe ber Bergs fnappe, welcher in ben Riggen ber Golbberge berums fteigt, bie reinfte Natur genießen. Dier im offnen Relde; bier im Deben ber unverdorbenen Luft; bier unter ber ermarmenden Conne; in ber Gefellichaft bes burch feine Thatigfeit alles benugenden Menfchen; bier an ber Seite ber holden gefälligen Unschuld; bier an bem Rubepuncte aller unfrer Leibenschaften; bier ben bem unverfennbaren Ausbrude bes Ramens - Gott! und bem reinften Rablen feiner Gegenwart: Bier if Gott! Sieber, bieber, wer Gefühl bat fur Schonbeit' und Mahrheit! Sier fammelt fich alles, mas fur jeben Menschen angenehm und lebenwedend ift. Und was Sie fich vorzüglich merten follen: hier ift nicht nur für den Thiermenschen geforgt, wie fo oft in ben Saus fern ber Reichen, fondern fur ben Menfchen, wie er ift und fenn foll; ber empfanglich fur Große und: Wahrheit, fur Liebe, und Batereforge, fur Borfebung und Erhaltung, ich will fagen, fur Gott ift. Dier verfinas

fimilicht fich Sott, und zeiget fich in feinen Berten anberungswurdig groß, voll Gute und herrlichteit.

5.

Bermifchte turgere Belehrungen bes Pringen ben verschiedenen Unlaffen.

Barnungen gegen die hoffprache. "Als ich bemertte, daß man die guten Gigenichaften des Prins gen gu fehr erhebe, fagte ich ihm: er wolle ja nicht eis nen jeden Ausbruck, welchen Ihm gefällige, ober in ber Soffprache bewanderte Menichen gum lobe fprechen, in feiner vollen Bedeutung nehmen. Die Menfchen, befonders jene, die in den Rreis ber Sofe aufgenommen murben, fenen im Erheben, Bergroßern, Bewundern, Erftaunen über bie Geltenheit ber Borguge, befonders wenn es fürftliche Rinder betrifft, weder verlegen, noch angflich. Er konne nie glauben, bag fene, welchen ihr Lob fo feil ift, bag fie einem Rinde geben, mas Mannet als die lette Stufe ibres Strebens anfeben murben , es fo genau mit der Bahrheit nehmen; und er muffe barum, menn er fich nicht felbft trugen wolle, alle bergleichen Lobeserhebungen entweber anvillich ben fich berabfegen, ober fie als eine Soffprache anfeben, die, fo fcon fie auch tlinget, meiftens ohne Ginn ift.

Bon gunftigen Augenbliden zur Aubienz ben Fürften. Es war die Rede vom Abwarten eines guns ftigen Augenblides, wo man-fein Auliegen dem Fürften vortragen muffe." L. Pring! sagte ich Ihm: An einem Fürsten muß man teinen gunftigen Augenblid aussinden tonnen. Derjenige Fürft, ben dem es auf Augenblide autommt, ist verrathen, ausgelernt, verloren: Der schlaue Kammerdiener, ber feine Politiker wird biefen Augenblick ausspahen, und ben schwachen Gebieter zu allem bereit finden, was er ihm vortragen wird. Beyeinem wurdigen Fürsten sollen, menschlich genommen, alle Augenblicke gleich seyn. Wem dieses viel dunket, ber wisse, daß der Fürst nicht Fürst ist, um schwach, sondern um groß zu seyn. Ben einem Fürsten mussen nur die Gründe, nicht die Augenblicke entscheiden. Und sollte der Fürst einigen hang dazu fühlen: so ist es eine seiner wurdige Arbeit, darnach zu streben, daß er sich der herrschaft des Augenblickes entziehe u. s. w.

Die Bergebung ber Bedienungen. 36 fagte bem Pringen: ein Rurft mache fich gewiß ben unrichtigften Begriff von fich felbft, wenn er die Bedienungen nach Willführ vertheilet, ober vertheilen gu tonnen glaubet. Der Rurft ift bierin durch die Ratur ber Sache gebunden. Bedienungen find wegen bes Dienens, wegen ber Dienfts leiftung. Gie gehoren ihrer Natur nach alfo jenen, bie in dem Rreife ihres Umtes der Bahrheit, der Gerechtigs feit zu bienen fabig find. Der Rurft, ber fie nach Bills führ vergiebt, machet baburch fich unnbthige Feinde; gieht fich und ber Berfaffung ben Saf dentenber Ropfe gu; rechtfertige bem Tabel aller Rechtschaffnen; machet fich verantwortlich vor Gott und ber Belt für alles Uns beil, welches Menfchen ftiften, benen er ben Dienft gab, weil er ihnen Brod geben wollte.

Der Beamte empfängt feine Unterhaltung nicht vom Fürsten, sondern vom Lande. Er verwendet also die Landeseinkunfte nicht nach dem Sinne derjenigen, die fie zusammen tragen, wenn er die Bedienungen nicht nach seinem besten Wiffen den tüchtigsten Mannern vergiebt. Such wurde bemerkt, daß, wenn Fürsten sich anges wöh.

wohnen, sich als herrn ber Bebienungen zu betrachten, oft der unberufenste Mensch durch eine dem Fürsten in die Augen fallende Kleinigkeit eine Verforgung erhalte, wonach oft ein edler Mann mit allem seinem Diensteifer fürs Baterland vergeblich gerungen hat. . . .

"Das lafter muß geftraft fenn!" fagte ber Pring ben einer Gelegenheit, wo in ihm bas Gefühl ber Gerechtigfeit besonders belebt ward. hierauf antwortete ich Ihm: Es freuet mich, daß Gie das Lafter fo febr verabscheuen, daß fie einsehen, es durfe nie ftraflos verubt werben. Jedoch muß ich Ihnen fagen: bem Lafter bevortommen, bamit ber Staat es nicht zu ftrafen brauche, liege noch höher, als bas begangene ftrafen. fen Wiederbelebung ber burch Berbrechen gefrantten Dacht bes Gefetes; fen eine von ber Gerechtigfeit ges botene, ber Regierung abgebrungene Nothwebre gegen bie frevelnden Ungriffe, die auf die Beiligfeit bes Gefetjes, auf bie Sicherheit bes Rechtes gemacht werben. Aber burch weise Gefete und nachziehende Benipiele bie Burger hindern ihre Frenheit zu migbrauchen, auf eine milbere Art zwingen gut gu fenn, fep ein Stud Arbeit, bas ben Ruhm ber beften Regierung vollenbe. Es fen immer ein ichauerlicher Unblid, einen Berbres der ans ber Belt ichaffen : es muffe alfo groß fenn, ben fchauetlichen Unblick ben Burgern mo nicht gang ersparen, boch feltner machen baburch, bag ber Beift ber Gefengebung und ber bffentlichen Ergies bung bas Berbrechen feltner mache.

Bon der Liebhaberen der Jagd. Es wurde bemerkt, ein Fürst muß vorzüglich darauf Acht haben, daß er nicht in eine ober die andere so genannte Suchten verfalle, als Jagdsucht, Schauspielsucht, Soldatens sucht

indt'n. f. m. Dergleichen Suchten tonnen ben ben Rurften, bie febr geneigt find MUes ins Grofe, ins Ungebeure zu treiben, mit ihrer Pflicht, bas Befte bes landes gu beforgen, folglich mit ber Tugend nicht befteben. Um bon ber Jago ju fprechen: Die ursprüngliche Bestimmung bes Jagers ift, die ichablichen, wilden Thiere in ben angewiesenen Walbungen zu vertilgen, und bas Auf-Tommen bes Gehblzes zu forbern. Statt beffen bat man ben gangen Stand eine feinem urfprunglichen Beruf entgegengesette Stimmung annehmen laffen. Die Rager find nur gu oft blofe Beforberer ber Bildgucht, gum Nachtheile des Forftes, feben mehr auf einen fcbnen Dirich, feiftes Schwein, als auf Buche und Gebeiben Wie empfindlich ift der Mangel bes Sols ber Baume. ges? Das Wild ift bem Auftommen bes Solzes außerft binderlich. Geben Gie in die Butten der armen Taglobner, und feben Sie, wie ihre Sande und Suffe vor Ralte farren! Möchten Gie die Schuld tragen, daß ungabliche Menichen im Binter frieren, und baburch ihre Gefunde beit verberben, damit Gie ihre Jagdluft befriedigen tonnen? Much außer bie Grangen bes Balbes tragt bas Bild feine Berherungen. 2m Morgen findet der gute Arbeiter oft ben Segen feines Uders gertreten, vermublet, aufgefreffen, ben er mit feinem Schweiße befeuchtet, und am Abend guvor noch unter Lobpreisung Gottes mit bem Borgefühle ber iconen Merntefreude betrachtet batte. Mochten Gie, m. D., bon einem Bilbbretebraten effen, über ben auch nur eine Thrane bes landmanns gefloß fen mare? baß bas Land feinem guten Surften eine magis ge Jagb gonnen merbe, fo wie baß ber Rurft bagu bas Recht babe, barüber tann tein 3meifel fenn.

#### Bon Opern.

Einmal fiel mabrent ber Abendtafel bie Rebe auf bie Opern, welche ehemals an verschiedenen Sofen gegeben worden find, und man fchien in ber Depnung febr getheilt ju fenn, welcher ber Borgug eingeraumt werden mußte. Den folgenden Morgen leitete ber Pring die Unterredung mit mir darauf. Ich nabm bas Wort und fagte ibm: 3ch munichte febr, man verschonte Sie fünftig mit biefer - und abnlichen Streis tigfeiten. Das mare leichter, als burch bas Gewicht, welches man ber Eutscheibung biefer und abne licher Streitfragen ju geben weiß, in bas Berg eines Pringen den Reim gur Gitelfeit gu legen, die ibn ans triebe, feine Große in bergleichen - bem Lande laftis gen, und für bie guten Sitten wenigstens nichts gebenden Musführungen ju fuchen.

Der mußte ein Thor seyn, ber es einem Farsten zu Gutem schreiben könnte; daß er es in den Ronften der Siunlichkeit auf das höchste gebracht hatte. Und ein Fürst würde die Erhabenheit seiner Stelle verkens nen, wenn er glaubte, seine Größe bestünde in einem Auswande, der das Mark seines kandes verzehrte. Ges rade das Gegentheil: Fürsten muffen durch Tugend groß seyn, in der Tugend ihren Ruhm sinden; und sie verskepen, in der Tugend ihren Ruhm sichen; und sie verskepen den Gesichtspunct, wenn sie ihre Größe, die nur von Innen herauskommen kann, durch äußerliche Anhäussungen suchen. Es ist ein untrügliches Zeichen der Kleins heit, wenn man zum Auswande seine Zussucht nimmt, nm etwas zu scheinen, da man nur sich selbst nöthig hätte, um Etwas zu seyn. Vergessen Sie nie, was Plato

gemeinen Ranftler und die gemeinen Schauer fehr gemeine Augen haben, und lieber auf vergotterte Luft als auf die versinnlichte Ratur der Dinge sehen. In jeder hinsicht ware es doch einer Frage werth, ob nicht in den hallen des Garten die Bildniffe eines Friesderichs, des Siegreichen, eines Auperts, und aus derer gelehrten und großen Manner des Baterlandes besser ftunden als die Bilder der Mythologie, die dem haufen doch nichts als Reiz und Nahrung seiner im Solde des finnlichen Genusses stehenden Einbildungsstraft geben können.

Der Pring staunte, und ich wollte biesmal nicht mehr. Nach einer Pause sprach er von der turkischen Moschee. Ja sagte ich, ba bin ich recht gern, denn in bieser verachteten Moschee, einzig und allein, ist mir ber Name Gottes begegnet; hier liest man Grundsäge der Beisheit. . . .

Der Gedanke von Berewigung ber Berbienste großer Manner durch aufgestellte Bildnisse hat in dem Prinzen tiese Burzel geschlagen. Bielleicht sproßte aus dieser Burzel der schone Entwurf, den der Kronprinz schon lange in seiner Seele getragen, und nun auszusühren angefangen hat: der Entwurf, die Bildnisse der großen Manner Deutschlands in einem Tempel der Kunst auszustellen, und durch ihren Unblick die heilige Flamme des Patriotismus in dem kommenden Geschlechte zu wecken und zu unterhalten.

Unmertung über biefe Belehrungen.

Da der Pring gur Beit, mo diefe und abnliche Unterredungen zwischen ibm und feinem Lehrer vorfielen, erft erft 10 - 12 Jahre alt war: fo nichte man es felts fam finden, baß Cambuga mehrmals ale Dann gum Manne, und nicht gle Mann gum Anaben fprach. Gin Freund ftellte ibn fcon vor 17 Jahren wirklich baraber jur Rebe: Dagegen ermieberte Sambuga: "Es ift gum Erftaunen , wie weit der Pring icon als Rnabe getommen ift! 3ch muß fagen , daß ich die Spuren eines großen Berftandes an ihm entbede. Sein glude, liches Gebachtniß behalt, auch ben einer faft getheilten Aufmertfamteit, alles, mas Ginn und Begftand auf. Er hat ichon artige Kenntniffe in. ber Naturlebre, in der frangofischen Sprache, und eine gang' vorgugliche Betanntschaft mit ber Geschichte. Bas bie vaterlandifche Geschichte betrifft, ift er berin fertiger, als ich noch je einen jungen Pfalger gefunden babe. Er weiß die Berfassung des deutschen Reiches, Die Folge feiner Raifer, bas Borgugliche und gehlerhafte an jen bem, bas Dentwurdige ihrer Regierungen 2c."

Man wundere fich alfo nicht, daß Sambuga eine folche Sprache mit bem Pringen geführt, wie wir's in diesen Auszugen finden.

#### B.

Wie Sambuga ben Unterricht in Rohrbach ans gefangen hatte, so seizte er ihn in Munchen fort: Es waren dieselben zwen Grundzüge, Liebe für Relisgion und für Baterland, die er immer tiefer einzugraben, immer schoner herauszuarbeiten suchte; es war dieselbe Weise, die Reime des Selbstdenstens zu wecken und zu erziehen, von der er nie absließ. Nur, wie sich der Verstand des Priuzen immer mehr entfaltete, so ließ der Lehrer auch den Begriff

an Genauigkeit und Bestimmtheit, und bas Gelbstbenken an Macht und Fertigkeit gewinnen. Er behielt auch die Form des Gespräches im Unterrichte ben, zeichnete sich aber nur die Linien des Gespräches vor, boch kennbar genug, und ließ die Ausmalung und Versinnlichung der Begeistez rung des Augenblickes über. Deim auch Sambugamußte, wie wir andern auch, durch Lehren lernen.

Bon biefer feiner Lehrweise in Munchen und in Momphenburg, bem Sommeraufenthalte des Ronigs, das ist, von den bloß delinierten Gesprächen zwischen dem Prinzen und ihm, ift uns in feinem Nachlasse ein großer Reichthum anvertrauet worden. Der Leser wird aus den wenigen Proben den Mann, ex unque leonem, ertennen, besonders, wenn er die Wichtigkeit des gewählten Lehrstoffes nicht under merkt lassen wird.

#### Die Stoffe find:

- 1. Bon ber Berrichaft über fich felbft.
- 2. Der unabbangige Mann.
- 3. Ueber Festigkeit bes Charafters.
- 4. Werthschätzung ber Beit.
- 5. Bon bem fürstlichen Sinne.
- 6. Bon ber Aunft zu ichweigen.
- 7. Bon den Pflichten der Rinder gegen ihre Meltern.
- 8. Bon ber Auftlarung.

# Bon ber Herrichaft bes Wenfchen ter Ach felbit.

(25. Sept. 1800.)

## I. F. Bas beißt bas Bort Serefcaft?

- A. Es tommt von bem Borte here, welches ein vernünftiges Wesen andeutet, bas sich mit Bewußtseyn eines andern Dinges ohne Rrantung frember Rechte bemächtiget, und basselbe zu vernünftigen Zwecken gebrunschet. herrschaft wäre also: bas Recht eines vernünftigen Wesens, sich mit Bewußtseyn anderer Dinge zu bemächtigen, und bies selben zu vernünftigen Zwecken zu gebrauchen.
  - F. Wer ift der herrschaft fabig?
  - M. Rur Bernunftwefen, nicht Lowen, nicht Abler.
- F. Bus mare ber Serrichaft bes Bernunftwefen unterworfen?
- M. Alles, beffen er fich mit Bewuftfenn ohne Rrantung fremder Rechte bemachtigen, und bas er ju vernunftigen 3weden gebrauchen kann.
- 8. Somit mare alfo nur das, mas außerhalb bes Menichen ift, feiner herrschaft unterwerfbar?
- M. Wie man dieses versteht. Auch die mit bem Menschen verbundene Sinnlichteit, sein Abrper und seine Sinne, tonnen als etwas, was dem wahren Menschen außerhalb ift, betrachtet werden: benn ber wahre Mensch ift doch immer nur sein Geift.
- F. Alfo gabe es auch eine herrichaft bes Menfchen über fich felbft?

- 4. Es giebt eine herrschaft aber fich felbft.
- F. Und worin beftunde biefe herrschaft über fich felbft?
- A. In bem fregen Gebrauche feiner Ginne und forperlichen Rrafte zu vernunfstigen 3meden.
- 5. 3. Bas folget bieraus?
- M. 1. Daß die Sinne bes Menschen nie ber gebietende Theil seyn durfen; 2. daß die Bernunft den Röpper sommt ber gangen Sinnlichkeit zu vernünftigen Zwecken gebrauchen solle.
  - F. Ber hatte bemnach herrschaft aber fich felbft?
- M. Derjenige, welcher fich feiner felbft mit Ben wußtfenn bemachtiget, und fich felbft zu vernunftigen 3meden gebrauchet.
- II. F. Bie wird Selbftbeberrichung errungen?
- M. Dadurch, bag ich mich meiner felbst bemach. tigen lerne, und die Sinnlichkeit der Bernunft ju ges horchen nothige.
- F. Das ift bas an mir, beffen ich mich bemachtisgen muß?
- A. Meine Begierlichkeit, meine Sinnenluft, meine thierischen Triebe, mein Körper.
- F. Was ift basjenige, was fich in mir meines finns lichen Theils bemächtigen kann?
  - M. Dein Geift, meine Bernunft.
- g. Und wozu barf fich mein Geift meines Rorpers und meiner Sinnlichfeit bebienen?
  - M. Bu vernünftigen 3meden.

#### Sie ift allen Menfchen, vorzüglich ben Großen, nothig.

- III. F. Ift der Mensch schon durch fich felbst zu ets was bestimmt: oder darf er fich beliebig bestimmen wie er will?
  - M. Er ift icon burch fich felbft zu etwas beftimmt.
    - F. Borin muß diefe Bestimmung liegen?
- A. In der Thatigkeit feiner vornehmften Rraft, bas mit fie den 3wed ihres Dafenns erreiche.
- F. Belches ift nun die vornehmfte Rraft des Mensichen?
  - M. Cben feine Bernunft. .
  - R. Beldes ift bas Gefcaft ber Bernunft?
- A. Die niedern Bermogen und Rrafte nach ben alls gemeinen Gefeten zu ordnen.
- F. Und was übet der aus, welcher seine niedern Bermbgen und Rrafte nach allgemeinen Gefeten ordnet und gebraucht?
  - M. Er ubet Serrichaft über fich felbft aus.
  - F. Ift diese nothig?
- M. Gewiß: fonft maren bie niedern Rrafte ohne Richtung, ohne Zwed, unnug, ungeordnet. Mensichen muffen fich über Alles Rechenschaft geben tonnen.
  - R. Wem ift die Gelbftherricaft vorzuglich notbig ?
  - M. Den Großen ber Erbe.
  - 3. Barum diefen?
- A. 1. Beil sie Bieles thun konnen. 2. Beil sie über Andere zu gebieten haben: (man verliert gar oft in dem Mage die Herrschaft über sich selbst, in welchem man sie über Andere hat). 3. Weil die Folgen des Man-

gels an Seibstherrschaft faft ins Unendliche geben. 4. Beil bie Berrichaft fonft Tyraunen wird.

IV. F. Bas entfteht, wenn man teine Selbstherrichaft bat?

- A. 1. Man stärmt auf Alles los, was einen reis zet; man wird bloß, vom Gefallen, Nichtgefallen, von Trieben bestimmt; man wird Thier. 2. Man begeht die schändlichsten Ungerechtigkeiten: weder Weib noch Acker des Nebenmenschen sind sicher. 3. Man berechnet keine Folgen seiner Gesuche; man sieht weder auf Gott noch auf Menschen. 4. Die Bernunft wird am Ende die seile Dienerin unsere Gelüste.
- V. g. Auf mas muß fich die Selbstbeherrichung auss dehnen?
- A. Auf Alles, was ein Gegenstand der Berantworts lichkeit vor Gott und seinem Gewissen sehn kann; oft sogar auf ein Wortchen, das ich sagen mochte, und um wichtiger Ursachen willen nicht darf; besonders auf Gesgenstände der Sinnlichkeit und des heißern, bennruhigens den Berlangens. a) Nicht schwatzen oder handeln zur Unzeit, b) nicht in der Leidenschaft, c) nicht ohne Maß und Ziel, d) nicht ohne vernünftigen Zweck. . . . sind lauter Gebote der Selbstherrschaft.

VI. F. Wie verschaffet man fich eine fo ausgebreitete, feftstehende Gelbstherrschaft?

A. I. Durch die Angewöhnung, ben Allem die Genehmigung seiner Vernunft einzuholen. 2. Durch oftere,
reife Erwägung, daß es des Menschen unwürdig sen,
sich von seinen Launen und Luften gebieten zu lassen.
3. Durch ein erhöhetes und sehr cultivirtes Abscheuen
vor dem Frevel entweder in die Rechte eines Andern oder
in die Ordnung der Natur einen Eingriff zu wagen.

4. Durch freywillige Entfagung, Nichtgebrauch auch ers laubter Dinge, um herrschaft über sich zu erlangen.
5. Durch Schweigen, wo man reben mochte, burch Res ben, wo man gern geschwiegen hatte. 6. Durch Bestrachtung bes Unrechtes, welches man jedesmal begans gen hat, so oft man sich hinreissen ließ. 7. Durch wies berholten Aufblick zu Gott, dem wir nur durch Gelbsteherrschaft gefallen und ahnlich werden konnen.

VII. F. Bas foll uns ermuntern nach Selbstherrschaft zu ringen?

A. I. Die schone Ordnung die man in fein Wefen und Leben bringt. 2. Die Unnbthigkeit, die tollen Streis che, die man außerdem begienge, zu bereuen, wieder gut zu machen. 3. Das heiligthum der gleichen Rechte des Nächsten, an dem wir uns nicht vergreifen durfen, u. s. w.

# Der unabhängige Mann. (19. Man 1801.)

- F. Wenn ber Menich handelt, wie er handeln foll, fo ift er abhangig von feiner Bernunft, von Gottes Willen, von der Pflicht: ift diese Abhangigfeit vernanfetig?
- 4. Sie ist vernünftig, benn ein Bernunftwesen soll seiner Bernunft, ein Gottzerkennendes Wesen soll seinem Gott, ein freyes Wesen soll seiner Pflicht gehorchen: bann handelt es wie es soll, und handeln wie man soll, ist ja vernünftig. So weit find wir gestern in Enwickes lung der Begriffe gekommen.
- F. Nun fabre ich weiter: Bare es mbglich, baß auch Dinge, welche außer mir find, fo auf mich wirften,

daß ich nicht mehr von mir felbft, von meiner Bernunft, fondern von ihnen abhienge?

91. . . 10

- F. Siehst du nicht Menschen, welche es nach Allem hungert, was Ihnen Geniegbares vor die Augen kommt? die es nach jedem Becher barftet? die jede Sinladung anzieht? jede Gestalt in Thorheiten verwickelt?
  - 21. Die Bahl von diefen ift groß.
- F. Findest du nicht Andere, die gegen Alles mit Borurtheilen eingenommen find, was sie nicht gehoret haben, oder nicht denken wollen?
  - M. Gie ftoßen mir allenthalben auf.
- F. Giebt es nicht auch Manche, die Bertommen und Gewohnheit fur ihre Leitungeregel gelten laffen?
  - M. Solche Feinde des Denfens giebt es viele.
- F. Sind dir nicht auch oft folche aufgestoßen, welsche einen ungestümen, unbandigen Willen hatten, und bie von jeder Frechheit und Anmagung hingeriffen wurden?
- 2. Diele bergleichen beleidigen den fanftern Mensichenblid.
  - 8. Sind diefe Leute abhangig, ober unabhangig?
  - M. Sie find abhangig.
- F. Bovon find fie abhängig? etwa von'ihrer Bers nunft?
- A. Rein': denn biefes mare gut, ebel: fie find aber von Dingen bie außer und in ihnen find, abhangig.
  - g. Auf wie vielerlen Weise sind sie also abhangig?
- A. Auf viererlen Beife: a) abhangig von den Dins gen, welche die Sinnlichfeit reizen; b) abhangig von vorgefaßten Meynungen; c) abhangig von Sertommen,

Benfpiel und Gewohnheit; d) abhangig von einem um gebildeten Willen.

- K. Wenn ich nun aber einsehen wurde, es sen vers nunftwidrig auf diese Beise abhangig zu senn: wonach miftte ich streben?
  - M. Mach Unabhangigfeit.
- 8. Nach welcher Unabhangigkeit? Etwa nach ber Unabhangigkeit von meiner Bernunft?
  - M. Dies mare die bochfte Unvernunft.
  - R. Bovon mufte ich benn alfo unabhangig fenn?
- M. Bon bem Ginfluffe ber Dinge außer mir und vor einem ungebandigten Willen in mir.
- F. 3ch bebarf aber ja ber Dinge von Außen: wie tann ich unabhangig fepn?
  - M. . . .
- F. Ber faget bir benn, baß bu ber Dinge von Auffen bebarfit ?
  - M. Meine Bernunft fagt es mir.
- F. Bestimmet fie auch das Mag, wie viel du bes barfft?
- A. Sie bestimmet bas Maß: es lieget im Bedurfs niffe.
- F. Wenn bir nun die Bernunft fagt: "Gebrauche biefe, jene Sache; gebrauche fo und fo viel bavon": von wem hangeft bu ab?
  - 21. Bon meiner Bernunft.
- F. Und, wenn bu, ohne die Bernunft gu fragen, auf die Dinge, welche dir vorkommen, wie ein hungris ger Geier hinfieleft: von wem hiengest bu ab?
  - A. Bon den Dingen.

- F. Sage mir nun: in welchem Falle bift bu ab's bangig, und in welchem unabhangig?
- A. Wann ich von den Dingen außer mir mich bes berrichen laffe, dann bin ich abhangig; und wenn ich mich von meiner Bernunft leiten laffe, dann bin ich uns abhängig.
  - F. Berift benn nun ein unabhangiger Mann?
- A. Derjenige, welcher ben fich felbft bleibt und fich burch feine Bernunft beftimmen lagt.
- F. Auf wie vielerlen Beife haben wir oben gefeben, bag wir abhängig werden tonnen?
  - 21. Auf viererlen Beife.
- F. Wovon muß aber der unabhängige Mann unabs bangig fenn?
- A. 1. Unabhangig von ben Dingen, welche bie Sinnlichkeit reizen; 2. unabhangig von vorgefaßten Mennungen; 3. unabhangig von herfommen, Bepfviel und Gewohnheit; 4. unabhangig von einem ungebildeten Willen.
- F. Sind die genießbaren Dinge, welche mich ums geben, meiner Luft und Begierlichkeit preisgegeben, und barf ich bavon genießen, was, und wie viel ich will?
- A. Dies tann nicht fenn: ich habe nur Bedirfniffe zu befriedigen, teineswegs die nie fatte Begierlicht.it.
- F. Ich barf also nicht von den reizenden Dingen außer mir, sondern ich muß von etwas Anderm abhans gen?
- A. Ich darf nie von Dingen abhängen: fondern eins zig von der Bernunft, und von den auf mein Bernunfts wesen gebaueten Grundsätzen.

- F. Sieb mir einen folden Grundfat in Bezug auf bas Geniefbare an.
- A. ",Genieße nach Bedürfniß, und nicht nach bloger Luft." Ober "genieße als Bernunftwefen, nie als bloges Thier."
- F. Ich darf mich also nicht zu etwas hinziehen lassen, weil es mir angenehm zu senn duntet; mir fchmeischelnde Gefühle verspricht; mich in Sinnenrausch verssenket?
  - M. Go vergaß fich febon Eva.
- F. Was thut also ber unabhängige Mann, wenn ibn eine Luft ober Begierlichkeit reizet?
- A. Er erinnert fich feiner Burbe, und entschließt fich nie bloß Thier au fenn,
- F. Wenn er auf ein wohlluffiges Blatt ftogt, wels des ben flaren himmel ber Unschuld trubt?
- A. Er ichließt eilfertig bas Buch, traurig über Bernunftwefen, die ihr Denten fo migbrauchen.
- F. Wenn seine aufgereiste Sinnlichkeit ihn mit Lufts porftellungen bestürmet?
- A. Er tritt mit eblem Fuße auf Diese verführeris
- F. Wie muß ber unabhängige Mann ben ben Bus muthungen der Boblluft baftehn?
- M. Sich felbit gebietend, und nur auf Bahrheit und Beisheit horchend.
- F. Bas ichniget ber mahrhaft unabhangige Mann fur fein größtes Unglud?
  - Al. Stlave der Sinnlichfeit zu fenn. II. Petr. II, 19.
- F. Giebt es Mennungen, die man fich gefallen läßt, weil man daben gewinnt; weil man fie am erfien gebort bat;

hat; ober weil fie meinen Reigungen angeweffen find: Meynungen, die meinem Denten vorangeeilet find, und benen ich vor dem Denten Benfall gegeben habe?

- 21. Dergleichen Erfahrungen habe ich gemacht.
- F. Bie nennt man bergleichen Dennungen?
- : . N. Vorgefaßte Mennungen.
  - F. Bas ift eine vorgefaßte Dennung?
- A. Die ich eher angenommen habe, ale mich Grunde bagu bestimmten.
  - F. Du fühlft, daß dies ein schmähliger Zustand sen?
- M. So schmäblig, ale vor dem Denten für etwas eingenommen fenn!
- F. Kann man bey folder Stimmung ein unabhans giger Mann feyn?
  - A. /Nein.
- F. Ift das, was ich am Ersten bore, auch allezeit bas Gewisseste, das Beste?
  - M. Mein.
- F. Bas muß barum ber unabhangige Mann meiben?
- 21. Die Borichnelligfeit, fich nach dem erften Soren fimmen zu laffen.
- F. Ift bas, was ich von der Sache felbst bente, allemal bas Richtigste?
  - M. Beit gefehlt.
- F. Bas fieht hierin dem Manne gu, der unabhans gig fenn will?
  - A. Nicht auf fein Urtheil verfeffen gu fenn.
- F. Ift es rathfam ben bem zu bleiben, was ich mir einmal in ben Ropf gefett habe?
- A. Es kommt ja auf Wahrheit an: nicht auf bas in ben Kopf segen.

- F. Bie beträgt fich ber unabhängige Mann, wenn er bergleichen etwas ben fich mertet?
- A. Er fragt nur nach Babrheit, nicht nach feinem Bahnen, und hulbigt ihr, wo er fie findet.
  - 3. Bobor muß er fich jeboch in Ucht nehmen?
- A. Daß die Liebe jur Unabhangigfeit nicht auch eine vorgefaßte Meynung werbe; und baß er nicht aus lauter Streben ein unabhangiger Mann zu werben, ein Sflave biefes Gebantens werbe.
  - F. Wie wird man diefe Klippe vermeiben?
- A. Menn man nur Unabhangigteit von ber Ginnslichteit suchet: nie aber von bem, was als wahr und gut auerkannt werden muß.
- F. Wenn bir jemand fagt: "fo mar es allezeit": was gebenkeft bu von biefem Grunde?
- M. Wenn etwas Unzuläffiges allezeit mar, fo mar es allezeit unrecht.
- F. Wenn fich jemand auf Benfpiele berufet, hat er einen haltenden Grund?
- 2. Benfpiele allein geben ibn nicht, wenn fie nicht von der Bernunft unterftuget werden.
- F. Ift Gewohnheit etwas, mas mich ficher ges, nug leitet, und auf bie ich ben meiner Bahl feben barf?
- 21. Ich entdecke in mir tein Gefetz, welches heißt: "Folge ber Gewohnheit!" fondern: "Folge der Bersnunft!" Gewohnheit war nie der von Benigen besuchte Tugendpfab.
- F. Wenn fich aber jemand ben feinem Thun burch Bertommen, Benfpiel, Gewohnheit bestimmen ließe?
  - M. Er mare fein unabhangiger Mann.
  - F. Warum nicht?

- A. Beil er nicht von feiner Bernunft, fonbern von außern Dingen abbienge.
- F. Bas ift darum bes unabhängigen Mannes wurdig?
- A. Darauf mohl acht zu haben , daß ihn nicht hers tommen , Benfpiel , Gewohnheit leiten.
  - F. Bann ift aber boch auf hertommen zu feben?
- A. Ben gleichgültigen Dingen; ober wenn es einem Undern ein Recht grundet, welches auf diese Beise ers worben werden kann.
  - F. Mann ift das Benfpiel ehrwurdig?
- 21. Wenn ich in bemfelben die Leitung ber Bernunft sebe, und den allgemeingeltenden Grundsatz aus dem es fliest.
  - 3. Mann barf ich ber Gewohnheit nachgeben ?
- M. Wenn fie von der Bernunft wenigstens nicht gestadelt wird.
- F. Wenn aber Perfonen, welche mir lieb und ichats bar find, fich etwas, bas vernunftwidrig mare, eigen gemacht hatten, durfte ich es nicht um ihret willen ans nehmen?
- A. Die: Freundschaft barf nie Bormand werden meine Bernunft zu verläugnen.
- 3. Benn aber alte und in Unsehen ftebende Persos nen die Gewohnheit ehrwardig machten?
- A. Die Wahrheit ift alter als alle Menschen, und macht allein ehrwurdig.
  - F. Bas håltft du barum für nothwendig?
- A. Unabhangig von hertommen, Bepfpiel, Gewohnheit zu fenn, wenn fie nicht Wahrheit und Bernunft zu ihrer Empfehlung mit fich führen.

- F. Es ift boch fchon, Alles durchfegen und erreichen mas man will?
- A. Wenn das Wollen von der Bernunft geleitet ... wird, fouft nicht.
- F. Die Bernunft tonnte mir aber gerade bas vers fagen, mas mir angenehm mare?
- A. Chen barum taun ich überzeugt fepa, baf fie mich jum unabhängigen Manne haben will.
- F. Worauf mußte darum ber Mann, welcher uns abhangig fenn will, acht haben?
  - M. Auf die Ausbildung feines Willens.
  - F. Die bildet man feinen Billen?
- 21. Benn man ihn gewöhnt zuerft bie Gefete angus bbren, und bann fich banach zu beftimmen.
  - 8. Aber fo entbehrt man ja manche Freude?
- A. Manche verwerfliche Freude, und erhalt murdis gere dafür.
  - R. Bas får mardigere Kreuben?
- A. Bernunftfreuden. Wenn mir biefe nicht wurdis ger find, als Sinnenfreuden: so ift es meine Schuld. Nachdenken und Uebung find bas Mittel, den Werth der Bernunftfreuden inne zu werden.
- F. Benn ich aber meinen Billen gewöhne, nach ber Entscheidung ber Bernunft ju wollen : mas erlange ich?
  - A. 3ch werbe unabhangig von ber Sinnlichfeit.
- F. Und was ift ber Mann, welcher nicht Stlav ber Sinnlichkeit ift?
  - M. Gin unabhängiger Mann.
  - F. Er ift aber boch von der Bernunft abhängig?
- M. Diese Abbangigkeit ift bas nothwendige Bedinge niß, unter welchem Bernunftwefen Bernunftwefen fenn Ihnnen.

3. Bonach willft bu bemnach ftreben?

A. Durch Unabhangigteit von ber Ginns lichteit ein unabhangiger Mann zu werben.

— Ich darf bier doch wohl auf das Gefühl jestes gebildeten Lesers appelliren, ob eine solde Lehrweise nicht den Stempel des ächtsokratischen Geistes trage, ob sie nicht alles, was Unkunde, Irrthum, Aberglaube, und blinder Eifer heißt, nothwendig ausschließen mußte, ob nicht jeder vernünftige Vater seinem geliebtesten Sohs ne einen solchen Erzieher wünschte?

#### · Ueber Festigkeit bes Charakters. (13. Marg 1802.)

F. Das nennen wir Charafter?

A. Die herrschende Stimmung des Gesmuthes, wodurch Einförmigkeit der Triebsfedern, 3mede, Absichten in ein Leben gesbracht wird. So giebt es Charaftere, wo Leichtsinn auf jeder Handlung und Neußerung liegt; Muthwillen in jedem Zuge, Berschlagenheit in jedem Streben, Bersfellung und Luge sogar im Baterun fer beten.

3. Bas nennen wir einen festen Charatter? A. Jenen, ber fich immer gleich bleibt, und feinen 3med mit unperandertem Streben verfolgt.

F. Aber, bas thut ja auch ber Intriquant, ber Schelm, ber Betruger?

21. Darum hat er auch Charafter ; ob es gleich ein abschoulicher Charafter ift.

g. Bon welchem festen Charafter ift aber hier bie Rebe?

A. Bom festen im Gutesthun.

- F. Und worin besteht denn die Festigleis blefes Chas ralters?
- A. In ber Unveranderlichfeit bes Bila lens, bas anerfannte Gute gu thun.
- F. Belches find die Beftandtheile Diefes Chan
- A. I. Das Gute, 2. bas Streben es aufzufinden und anzuerkennen, 3. die Unveranderlichkeit in ber Ausübung.
  - R. Das nennen wir gut?
- 21. Bas in ber Menschennatur und in ber gangen Raturordnung gegrundet ift, und was Gott burch besons bere Offenbarung als feinen Billen bem Menschen gu ertennen giebt.
- F. Wie heißt die nothwendige Bedingung in Bertreff des Guten, da wir unwissend auf die Welt tommen?
- 22 Das Streben es aufzufinden, und tennen gu lermen.
- F. Bie muffen wir und gegen bas aufgefundene Gute verhalten?
- 2. Mit Unveranderlichteit muffen wir es auertennen und ausüben.
- F. Und was giebt die Berbindung aller diefer fcbnen Mertmale?
  - M. Reftigfeit bes Charafters.
- F. Wem ift die Festigkeit des Charafters vorzuge lich nathwendig?
- M. Allen die in bedeutenden Memtern fiehn, pors juglich ben Surften.

- F. Warum vorzüglich ben gurften?
- A. Beil nichts fo fehr ben feften Gang ber Res gierung hindert, als wenn ber teine entschiedene feste Richtung hat, ber ihr Oberhaupt ift.
- F. Bas tann ber Beamte unter einem folchen Fürs fen thun?
- A. Er tann feine Sandlungen fo anlegen, baß er immer herr bleibt, baraus ju machen was er will. Er weiß die Bergehungen fo zu ftrafen, baß man es am Ende auch fur Freundschaft ansehen tann.
- g. Bas widerfahrt bem Burger unter einem fols den gurften?
- 21. Er gleichet einem Schafe ohne hirten, geht wie es ihm gefällt, verirret sich in Gebufchen, und wird die Beute bes lauernden Wolfes.
  - F. Wie gelanget ein Fürft zur Festigkeit bes Cha-
  - A. I. Durch die treue Bearbeitung seinet Borliebe für das Gute; 2. durch das frühe Angewohnen immer nach Grundsägen zu handeln; 3. durch Berschmähung aller fremden Ginwirkung, sogar flehentlicher Bitten, wenn an die Stelle der Bahrheit bloß Gefälligkeit treten soll; 4. durch Umgang mit standhaften, zwerlössigen Menschen; 5. durch Selbstbestrafung, wenn man sich schwach sindet.
  - F. Wie bearbeitet man feine Borliebe fur bas Gute?
  - A. r. Wenn man fich oft faget: bag es allein uns fer wurdig, und die einzige Bestimmung ber Bernunfts wefen fen; 2. wenn man das Gute bringend von fich fobert, und fich Aufgaben bavon machet.

- F. Bann gelange ich zur Gewohnheit nach Grunds figen zu handeln ?
- A. I. Benn ich mich in fittlichen Dingen niemal frage: mas ift bir lieb; mas wünscheft bu? sondern: mas ift Recht, Pflicht? 2. wenn ich meine handlungen ftets nach Grundsägen prufe; 3. wenn ich bem Geifte bes Zeitalters keinen unbedingten Ginfluß auf mich laffe.
- F. Bas haltft bn von jenen, welche gefällig find, wo fie gerecht fepn follten?
  - M. Gie baben feinen Charafter.
  - F. Bas muß barum ber feste Mann verschmaben?
- Al. Alle fremde Einwirkung und Bitte . . wider Recht und Pflicht.
- F. Barum ratheft bu dem Surften ben Umgang mit ftanbhaften , juverlaffigen Menfchen?
- 21. Weil ber Umgang mit folden Felfenmannern ihm ben Sharafter ber Sestigfeit giebt.
  - 3. Aber folche Manner find gar nicht zu genießen ?
- A. Etwa fur das flatterhafte Gefchlecht nicht: aber für die Ebelbenkenden find fie eine Wohlthat, weil ihre' Schwäche fich auf dieselbe stugen tann. Ben ihrer Feftigkeit kann man sein Leben genießen, wenn man auch fie nicht sollte genießen können: und dies ift sehr viel!
  - 3. Bodurch wird man gegen Schwache gefichert?
- 21. Wenn man fich teine verzeihet, fondern fich bars um felbft ftrafet.
- F. Ift die Festigkeit' bes Charafters bem Fürsten nothwendig?
  - M. Unentbehrlich.
  - 3. Warum glaubeft bn biefes?

- M. Beil er, als ber Reprafentant be's Gefetes, faft einzig und allein ben Launen, ber Bechfelliebe, ber Flatterhaftigfeit ber Belt entgegen fieht.
- F. Bas geschieht, wenn ein gurft teinen festen bes fimmten Charafter bar?
- 21. Er fteht unter bem Ginfluffe ber Menfchen, mo die Menfchen unter bem Geinigen ftehen follten; er laßt fich gefallen, mas fie mit ihm machen wollen, anftart fie ju nöthigen fich die Bernunft gefallen zu laffen.
- F. Was wurde aus Menschen unter einer folchen Regierung werden?
- A. Gin Geschlecht von Leichtsinnigen. Gie werden auf der Wagschale der Wolfer ohne Bedeutung fenn: 'gu Allem bestimmt, nur jum Guten nicht: ohne Nachdruck, Kraft, Warde.
- F. Benn du unter zwey Uebeln zu mablen hatteft: namlich zwischen einem harten oder unbestimmten Chas ratter: melchen murbeft bu vorziehen?
- A. Allemal den harten: denn er hat doch Richtung, und man tann sich auf ihn verlassen: wo der Andere durchaus unzuverlässig ift. Ben Niemanden ist dies folsenreicher und niederschlagender als ben Regenten.
  - F. Bie wird die Festigkeit des Charakters ben Fürssten verdorben?
  - A. 1. Durch eine schüchterne Erziehung, 2. durch Gefallsucht, 3. durch mißlingende Wagstude, wozu man ihn in den Tagen seiner Raschheit verleitet, 4. durch das Umgebensenn mit jungen Leuten, 5. durch die zu gesringe Herrschaft der Vernunft ben der vollen Begunstisgung der Luft, die so gerne wechselt, 6. durch zu vielen Umgang mit Weibern.

- 3. Bas nenneft bu eine ichuchterne Erziehung?
- A. Benn einem Rinde unnothige, kleinliche Bebenklichkeiten gemacht werden; wenn man es allenthalben
  fürchten, Gefahr wähnen läßt; wenn man ihm immer hilft, immer hand reichet, es nicht anweiset fich vers nunftig auf seine Rraft zu verlaffen, wo es sich selbst genug ift: wodurch auch sogar der Gedanke erlöschen muß, daß man sich selbst genugen könne.
- F. Bie verderbt eine folche Erziehung die Festigkeit bes Charafters?
- A. Ein solcher 3bgling tann nicht bestimmt und ents schieden im Sandeln werden, weil er überall fürchtet; er wird immer kleinlich, und nie Mann fenn.
- F., Bas ichabet die Gefallfucht ber Festigfeit bes Charafters?
- A. Der fich in ben Kopf gesetzt hat zu gefallen, ber ftubiert bie Neigungen ber Menschen, und andert sich mit biesen, weil er gefallen will.
- F. Bogu perleiten unerfahrene und übelgefinnte Rathgeber ben Kurften?
  - M. Bu Bagftuden in ben Tagen feiner Rafcheit.
  - 3. Bas begegnet ben Bagftuden febr oft?
  - M. Daß fie miglingen.
  - g. Und was ift die Folge bavon?
- 21. Daf ber Fürst burch bas Miflingen schächtern gemacht wird, und an der Festigkeit des Charakters vers lieret.
- F. Bas haltst bu von bem Ginflusse junger Leute auf die Furften?
- 21. Sie mochten aus Mangel an verdauter Beisheit und Erfahrung ihm wohl nur Festigkeit in der Unordnung geben.

- g. Bas behaupteft du hier ?
- 21. Was Natur und Erfahrung lehrt. Junge Leute find felbst noch nicht fest und gebildet; Erfahrung und tiefere Einweihung ins Denken fehlt ihnen: wie sollte ihr Umgang der Festigkeit des Fürsten, der sich gern nach ihnen bildet, nicht nachtheilig senn? Ihr leichtes Blut macht sie zum Wechseln geneigt. Gerathen sie auf bose Wege: so haben sie allein hierin eine traurige Festigkeit, welches die Seltenheit des Zurücksommens beweist.
- F. Bas ift ber Neigung jum Bechfel vorzüglich entgegengefett?
  - A. Die Bernunft: welche ewig biefelbe bleibt.
- F. Woben muß demnach die Festigkeit des Charaftere gewinnen, woben verlieren?
- A. Sie gewinnt unter ber Leitung der Bernunft, und verlieret, wo die Luft berrichend wird.
  - R. Warum verliert die Festigteit ben der Luft?
- M. Beil die Luft fo gerne wechfelt: benn fie wird febr balb bes alten Genuffes fatt, und suchet neuen.
- F. Bie wirket der haufigere Umgang mit Beibern auf den Charafter?
- A. Er macht ihn weibisch, flatterhaft, launig, vers anderlich: weil bieses Geschlecht, (bie Ausnahme macht sich von selbst), gern empfindelt, tanbelt, an Mobe hans get, wechselt.
- F. Konnte aber Festigkeit bes Charafters nicht ends lich Sarte werben?
  - 21. Alles tann übertrieben werden.
  - 3. Dies wirft du aber boch nicht wollen?
  - 21. Nichts weniger!
  - 5. Bas ift nun ju thun, um diefe Klippe ju meiben?

- M. Man fetge die Feftigkeit bes Charafters mit ans bern Tugenden in Berbindung.
  - g. Wie foll man diefes machen?
- M. Man bearbeite in fich die Milde und Sanftheis, die wir an Jesus bewundern; man sen gerecht, und bey handhabung der Gesetze gutig wie der himmlische Bater, und lasse demnach, wie er, die Sonne über Bose aufgehn und auf ihre Felder regnen, u. s. w. Ind Iweifel gewöhne man sich, die mildere Mennung gelten zu lassen.
- F. In welchen Studen foll fich die Festigkeit des Charaftere vorzüglich zeigen?
- A. 1. In der Freundschaft, 2. in Forderung ber Ehre Gottes, 3. in Erfullung der Berbindlichkeiten, 4. in haltung der Bersprechen, 5. im haffe des Bbs fen, 6. im hinarbeiten jum 3wecke.
  - g. Bas haltft bu von Freundschaft?
- A. Sie ist der subeste Genus des Lebens. Freuns be find jedem Menschen nothwendig. Wehe dem Mensschen, ber feine Freunde hat, und der ihren Werth nicht fühlt!
- g. Findet man leicht Menschen, Die gur Freunds schaft geeignet find ?
  - 2. Sie find eine mahre Seltenheit.
    - 3. Wie muß man fich gegen Freunde betragen?
- 21. Standhaft. Mit Menichen, die nicht zuvers laffig find, foll man teine Freundschaft fliften. Sind fie mabre Freunde: so muß ich ihnen entgegen geben, was fie mir geben, und treu und ftandhaft fenn.
  - g. Bur wen eifert ber fefte Mann vor Allem?
  - M. Bur feines Urhebers Chre, fur Gott!

- F. Bas baltft bu von dem Arbeiten fur bas Glud feines Saufes?
- A. Es ift Thorheit, wenn man fein Saus ohne Gett grunden will. Nur der fur Gott arbeitet, grun= bet fein Saus.
- genommen habe?
  - 21. Treue Erfüllung.
- F. Bas ift mir aber nothig, bamit ich tauglich fen ber Pflichttreue zu entsprechen?
  - M. Seftigfeit bes Charafters.
  - 3. Bas erwartet man von bem ber verfpricht?
  - M. Dag er fein Berfprechen erfulle.
  - F. Und wenn er es nicht erfallt?
- A. So ift er wandelbar, unzuverlässig, ober gar falich.
- F. Bas muß bemnach ber Fürft thun, wenn er einmal etwas versprochen hat, bamit er nicht fur wans belbar ober gar fur falfch angefeben werbe?
- A. Er muß ftandhaft erfüllen: wenn jedoch bie Erfüllung nicht gegen eine bobere Pflicht auftoft.
- F. Darf fich der Furft nie mit dem Bbfen; ober mit bbfen Menschen ausschnen?
- 21. Niemal, fo lange fie bofe find: benn er ift Gerechtigkeit und Ordnung.
  - F. Worin muß er alfe ftandhaft fenn?
  - M. Im Saffe bes Bofen.
  - F. Sat der Furft einen 3med?
- 21. Einen unaussprechlich großen 3med, die Burbe und Boblfahrt feines Bolfes.
  - 3. Movon hanget bas Glud feiner Regierung ab?
  - 21. Bon Erreichung Diefes 3wedes.

- F. Das ift ihm nbthig ihn zu erreichen?
- 2. Seftes Sinarbeiten zu bemfelben.
- F. Und was ift ihm zum Ganzen nothig?
- U. Reftigfeit bes Charafters.

## Werthichagung ber Zeit, (20. Nann. 1802.)

F. Wie nennet man den Lauf der Augenblicke, Stunden, Lage, Monate, Jahre, in welcher die Erseignisse auf einander folgen ?

- M. Beit.
- F. Machen die Ereigniffe die Zeit, oder macht die Beit die Ereigniffe.
  - M. Die Ereigniffe machen die Beit.
  - R. Wie tonnen Die Ereigniffe Die Beit machen?
- 2. Die Ereigniffe machen bie Beit, indem fie fo und nicht anders auf einander folgen.
- g. Bober tommt benn biefes Aufeinanderfolgen ber Ereigniffe?
- M. Bon ber Berkettung ber Dinge, und von ber Bestimmung frenthatiger Befen.
  - R. Alfo machen ja wir die Beit?
- A. Ja, wir machen fie, in fo fern wir burch frenes handeln die Aufeinanderfolge ber Ereignisse bestimmen.
  - g. Und die Ratur macht auch die Beit?
- A. Gie macht auch die Beit burch die noths wendige Berkettung der Ereigniffe.
- F. Muß man benn nicht fagen, daß Gott die Zeit macht?

- M. Gott macht die Zeit, benn er hat die Natur, er hat die Welt, er hat Geifter und Menfchen, er bat alles gemacht. Ohne ihn gabe es feine Naturs verfettung der Dinge, ohne ihn fein freves hans beln, ohne ihn feine Zeit.
  - F. Rann man nicht fagen : die Zeit liege in un 6?
- A. Ja, sie liegt in uns, in einem brenfachen Sinne, weil wir a) die nothwendige Aufeinanderfolge der Dinge in der Natur mahrnehmen, bezeichnen, messen; weil wir b) durch freyes Handeln die Aufeinanderfolge vieler Ereignisse selbst bestimmen; weil wir c) nur eines nach bem andern denten, anschauen, bewirken können.
- F. Welche Betrachtung ber Zeit ift fur uns die ers munterndfte?
- A. Wenn wir fie als ein leeres Buch ans feben, das wir mit lauter Bahrheit und Tugend vollschreiben sollen, als einen Zwischenraum, ben wir von einer Epoche zur andern mit lauter guten Thaten ausfüllen sollen.
  - F. Warum ift bies die ermunternofte Betrachtung?
- A. Weil fie den Sinn fur Menschenwurde anregt, indem nicht die Zeit die Thaten in und bringen tann, sondern wir die Thaten in die Zeit.
- F. Bas giebt es noch für lehrreiche Betrachtungen ber Beit?
- 21. Weil eine Stunde die andere brangt, und wir fie nicht aufhalten, nicht verspaten mogen : so fagen wir, bag die Zeit flüchtig fen zc.
- F. Bie gehft du mit einem Bogel um, ben du mit ber Sand baltft ?

- M. Sehr vorfichtig: ich forge, bag er nicht entfliebe.
- F. Aber auch die Beit entflieht dir, wie ein forglos gehaltener Bogel: mas mußt du thun?
  - M. 3ch muß fie gu halten fuchen.
- F. Bas muß man fich öfter fagen , wenn es auf Beit antommt?
  - 21. "Die Beit wartet nicht auf bich!"
- F. Auf weffen Roften leben die Gemachlichen, Die Bauberer, Die fich nie entschließen, nie fertig werden tonnen?
  - A. Auf Roften ber Beit!
- F. Bas muß man fich gefallen laffen, bamit fie nicht entfliebe?
  - M. Gie fest zu halten.
  - 3. Wodurch wird bie Beit fest gehalten?
- A. Durch handlungen. Wer handelt, der hat durch sein Thun die Zeit befestiget. Man kennt oft nach Jahrs hunderten noch das Merkmal, welches er der Zeit einges drückt hat, und rechnet bavon her. So rechnet die danksbare Menschheit von Jesus.
- F. Wenn ein Augenblick einmal vorüber ift: taunft bu ihn wieder zurückrufen?
  - M. Nimmermehr.
  - 3. Er ift alfo für bich fur allezeit vorüber ?
  - M. gur allezeit, emig!
- F. Reine Reue, teln Bunfch, felbft tein Geld tann ibn gurudtaufen?
  - M. Rein Preis.
- F. Wenn du aber endlich doch eine verfaumte Sand- lung noch verrichteft?

- 21. Die Zeit ift vorüber: benn bu verrichtest fie in einem neuen Augenblide.
  - R. Ift dies aber nicht gleichviel?
- U. Rein: benn auch der unnut verfloffene Augenblick bot fich mir bar, eine handlung aufzunehmen.
  - F. Die Zeit mare also?
- A. Unwiederbringlich! Lehrer. Belches Unglict! Ginen Theil meines Lebens habe ich wie Rauch verschwinden laffen, ohne mir oder andern genützet zu haben, u. f. w.
- F. Konnte ich aber nicht die verlorne Zeit wenigs flene einigermaßen erfeten?
- U. Ja, wenn ich in den kommenden Augenblick mehr That hinein lege und meinen Fleiß verdopple.
- F. Wie geschah es, daß manche Menschen gegen die Menscheit so wohlthärig waren?
- 21. Durch den guten Gebrauch der Zeit: fie wirkten, ba es Zeit mar.
- F. Bo fanden die großen Gesetzgeber ihre Beisheit? wo die heiligen die Erhabenheit und Lauterkeit ihrer Zusgend?
  - M. Im guten Gebrauche ber Beit.
- F. Bo findet ber Jungling feine Ausbildung und feine Bubereitung jum Glude ber tunftigen Tage?
  - 2. 3m guten Gebrauche ber Beit.
- F. Do findet der Regent das Glud feiner Unters thanen, die Sicherheit por Feinden, die Bewahrung por Berführung, den Frieden und die Rube feines Landes ?
  - A. Im guten Gebrauche ber Zeit.

- F. Wie entgeht der Regent der Berführung, ben Fallftriden der Sophifteren, ben Lodungen der Sinns lichkeit?
- U. Wenn er die Zeit mehr jum Denten, als jum Genießen gebraucht.
- F. Alfo bilden fich große Manner in der Zeit: und was mare fie bemnach?
  - M. Die Mutter großer Manner.
- F. Bas findeft du ben folden Betrachtungen an ber Beit?
  - . M. Daß fie toftbar fep.
- F. Wem fromme ich burch ben guten Gebrauch ber Beit?
  - 2. 1. Dir felbft. 2. Much Unbern ic.
  - F. Bie fromme ich mir felbft?
- A. Ich liefere mich durch die Benützung bes gegenwartigen Augenblickes beffer, und veredelt in die Hande bes Folgenden.
  - 3. Bas folget baraus?
  - M. Wer Die Beit ichiger, ichaget fich felbft.
  - g. Und wer die Beit hinwegwirft? . .
  - M. Wirft fich felbft hinmeg.
  - R. Warum wirft er fich felbft binmeg?
- A. Beil er fich weber burch Ausbildung noch burch That veredelt.
- g. Bas baltft bu von Borfagen, welche auf die Bu-
- A. Sie find meiftens eitel, und bie Nachtheile groß.
  - F. Warum?

- A. Weil die Zeit der Aussaat versaumet ift: wo keine Aussaat ift, da ift keine Aernte.
- F. Benn jemanden die Bufunft nütlich fenn foll, was muß er thun?
  - 2. Er muß die Gegenwart benüten.
- F. Borauf muß darum der feben, welcher einft Boblthater der Menschheit fenn will?
- A. Auf Benützung der Gegenwart muß er feben. Rüten wollen, ohne fich dazu tauglich zu machen, ift ein füßer Traum.

Lehrer. D, Gegenwart, die man so oft vertrausmet, vertandelt, wegwirft: wie soll aus beiner Asche, wenn ich so sagen barf, ber große Mann hervorgehn!

- F. Benn die Augenblide der vorübereilenden Zeit sprechen tonnten, mas glaubeft du, murden fie bir gurufen?
  - M. Benüte uns! Benute uns!
  - F. Bringt benn bie Beit etwas mit fich?
- A. Nichts: fie ist eine leere Fahigkeit aufzunehmen. Sie mochte mit unfern Zugenden ausgefüllt fenn; fie bietet fich uns an, daß wir gute Thaten wie Rinder in ihren Schoof aufnehmen follen.
- F. Wohin beutet une alfo bie Fahigkeit ber Zeit, unfere Thaten aufznuehmen?
  - M. Gie beutet auf unfere Ausfüllung.
- F. Bas ift demnach die Foderung der Augenblide an uns?
  - M. Füllet uns aus! Fullet uns aus!
- F. Und womit follen wir fie ausfullen? Etwa mit bem, was uns gefällt? Mit unfrer Thorheit, mit unferm Leichtsinne?

- M. Fern fen biefes! fondern mit bem, mas x. uns fer als Bernunftwefen murbig; und 2. was ben Abfiche ten ber Zeit angemeffen ift.
- F. Wenn nun die Augenblide die Foderung an uns machen: Fullet uns aus! find wir denn schuldig auf ihre Foderung zu boren?
  - M. Wir find es fculdig.
  - K. Warum?
- A. Beil es Stimme ber Ratur, und folglich Muss fpruch bes Urhebers ber Ratur ift.
  - 3. Bas haftet auf diefem Stren?
- A. 1. Die Ueberzeugung ben Billen Gottes erfüllt zu haben; 2. Segen für fich und andere.
- F. Benn ich aber über bem Getofe ber Belufte Diefe Stimme nicht hore?
  - 21. Traurig! febr traurig!
  - g. Bas haftet auf diefem Richthoren?
- A. I. Der Borwurf mein und fremdes Bohl vers fcbergt zu haben; 2. bas Gefühl ber Untreue gegen bie Führungen Gottes; 3. Berantwortung vor ber ewis gen Gerechtigkeit.
  - 3. Wer foll die Beit vorzüglich gut anwenden?
- M. Der bie Pflicht auf fich hat fur Undere gu fore gen. 3. B. Furften, Weltern, Erzieher zc.
- F. Warum muffen biefe vorzuglich bie Zeit gut am wenden?
- A. Weil diefe ihre Zeit und ben Gebrauch berfelben anbern schuldig find.

- F. Benn in einer Saushaltung, in einer Verwalstung die Zeit verschleudert wird, auf wen fallt bann bie Schuld ber übeln Magregeln?
- A. Auf ben, der durch bas Berlieren ber Zeit fich die notbigen Renntniffe und Geschicklichkeiten zum Seschäfte nicht erworben bat.
- F. Ber tragt die Schuld, wenn im Sause oder in seiner Berwaltung Zugend und Frommigkeit in Bers fall gerathen?
- A. Der, welcher diese Gefühle weber in sich noch in andern bearbeitet, und seine Zeit ben Rleingeistigkeit und Spiel verliert.
- F. Woher ruhrt es, bag man fich oft ben foleche teften Rathgebern und helfern überlaffen muß?
- 21. Beil man die Beit weder jum Lernen noch jum Selbstdenken verwendet hat.
- F. Warum find Reiche und Bornehme fo felten im Stande, die Absichten verschmitgter Diener durchzus feben?
- . 2. Weil fie die Beit der Bildung verfaumet und die Freudenjagd an die Stelle der Bildung gefett haben.
- F. Bas machet ben Menschen zum Schatten eis nes Menschen; und was stellet die Großen jener Mide gleich, welche auf ber Deichsel saß, und den Wagen zu ziehen glaubte?
  - M. Berfaumter Beitgebrauch.

Lehrer. Traurige Aussichten für ben, ber bie Beit nicht zu ichägen weiß! Trauriger noch für bie Unschuldigen, welche von jemanden in irgend einer Stelle Rath und Sulfe erwarteten, ber bas Mittel nicht kannte fich nuglich zu machen!

#### Bon bem fürstlichen Ginne.

- F. haft ou nicht schon bemerket, daß manche Leute ben aller Mube, welche man fich gab, fie z. B. Dufik zu lehren, nichts davon zu lernen im Stande waren, und lauter falsche Tone von fich gaben?
  - 21. Leute ohne mufikalisches Dhr giebt es viele.
- F. Saben nicht Undere wieder eben fo wenig Ges fchice jum Tangen, u. f. w.?
  - 21. Cben fo.
  - F. Bas faget man von folchen Leuten?
- A. Man faget: fie haben teinen Sinn für diefes und jenes Gefchaft.
- F. Es ware bemnach in bem Menfchen ein ges wiffer Sinn fur bas nothig, mas er leiften foll?
  - M. Diefer ift nothig: fonft gelinget ihm nichte.
  - R. Borin befteht bas, mas wir Ginn nennen?
- A. Darin, daß wir schnell mahrnehmen, und riche tig unterscheiden alles das, mas z. B. in die Sphare bes Berufes, Geschäftes fallt, und dieser Unterscheidung gemäß benten und handeln.
- F. Demnach gabe es fo vielerlen Sinne als es Bernfsgeschafte giebt?
  - A. Chen so viele.
- F. Folglich gabe es wohl mehr, als die gewohne lichen funf Sinne?
- 21. Körperliche Sinne giebt es nur ble bekannten fünfe: aber bavon ift die Rede nicht. hier sprechen wir von einem geistigen Sinne, der sich seinen Gegensstand suchet, findet, und barin lebt.
- F. Wenn ein Furft alle feiner großen Stelle ans gemeffene Gefinnungen zeigte; wenn er die leifeften Ko:

- F. Bas baltft du von dem Arbeiten für das Glud feines Saufes?
- A. Es ift Thorheit, wenn man fein haus ohne Gett grunden will. Nur der für Gott arbeitet, gruns bet fein Saus.
- F. Was fodern Berbindlichkeiten bie ich auf mich genommen babe?
  - 21. Treue Erfüllung.
- F. Was ift mir aber nothig, damit ich tauglich fen ber Pflichttreue zu entsprechen?
  - M. Feftigfeit bes Charafters.
  - 3. Bas erwartet man von dem ber verfpricht?
  - M. Daß er fein Berfprechen erfülle.
  - 3. Und wenn er es nicht erfallt?
- A. So ift er wandelbar, unzuverlässig, ober gar falfc.
- F. Was muß bemnach ber Fürst thun, wenn er einmal etwas versprochen hat, damit er nicht für wans belbar ober gar für falsch angesehen werde?
- 21. Er muß ftandhaft erfüllen: wenn jeboch bie Erfüllung nicht gegen eine bobere Pflicht anftogt.
- F. Darf fich der Furst nie mit dem Bofen; ober mit bofen Menschen ausschnen?
- 21. Niemal, fo lange fie bofe find: benn er ift Gerechtigkeit und Ordnung.
  - R. Worin muß er alfe ftandhaft fenn?
  - M. Im Saffe des Bofen.
  - F. Sat ber Furft einen 3med?
- A. Einen unaussprechlich großen 3med, die Burbe und Boblfahrt seines Bolles.
  - 3. Wovon hanget bas Glud feiner Regierung ab?
  - M. Bon Erreichung diefes 3medes.

- F. Das ift ihm nbthig ihn zu erreichen?
- 2. Seftes Sinarbeiten zu bemfelben.
- F. Und was ift ihm zum Gangen nothig?
- M. Reftigfeit bes Charafters.

## Werthichagung ber Zeit, (20. Sinn. 1802.)

- F. Wie nennet man ben Lauf der Augenblicke, Stunden, Tage, Monate, Jahre, in welcher die Erseigniffe auf einander folgen ?
  - M. Beit.
- F. Machen die Ereigniffe die Zeit, ober macht die Beit die Ereigniffe.
  - M. Die Ereigniffe machen die Belt.
  - g. Wie tonnen die Ereigniffe bie Beit machen?
- 2. Die Greigniffe machen die Beit, indem fie fo und nicht anders auf einander folgen.
- F. Woher tommt denn Diefes Aufeinanderfolgen ber Ereigniffe?
- M. Bon ber Bertettung ber Dinge, und von ber Bestimmung frenthätiger Befen.
  - R. Alfo machen ja wir die Beit?
- A. Ja, wir machen fie, in fo fern wir burch frenes handeln die Aufeinanderfolge ber Ereignisse bestimmen.
  - R. Und die Ratur macht auch die Beit?
- 21. Sie macht auch die Zeit burch die noths wendige Berkettung der Ereigniffe.
- F. Muß man benn nicht fagen, daß Gott die Zeit macht?

- A. Gott macht bie Zeit, benn er hat bie Natur, er hat bie Belt, er hat Geifter und Menschen, er bat alles gemacht. Dhue ihn gabe es feine Naturs verfettung der Dinge, ohne ihn fein frepes hans beln, ohne ihn feine Zeit.
  - F. Rann man nicht fagen : Die Zeit liege in uns?
- A. Ja, sie liegt in uns, in einem brenfachen Sinne, weil wir a) die nothwendige Aufeinanderfolge der Dinge in der Natur mahrnehmen, bezeichnen, messen; weil wir b) durch freyes Handeln die Aufeinanderfolge vieler Ereignisse selbst bestimmen; weil wir c) nur eines nach dem andern denken, anschauen, bewirken können.
- F. Welche Betrachtung ber Beit ift fur une bie ers munternbfte?
- U. Benn wir fie als ein leeres Buch ans feben, bas wir mit lauter Bahrheit und Tugend vollschreiben sollen, als einen 3wischenraum, ben wir von einer Spoche zur andern mit lauter guten Thaten ausfüllen follen.
  - F. Warum ift bies die ermunternofte Betrachtung?
- A. Weil fie den Sinn fur Menschenwurde anregt, indem nicht die Zeit die Thaten in und bringen kann, sondern wir die Thaten in die Zeit.
- F. Bas giebt es noch für lehrreiche Betrachtungen ber Beit?
- 21. Weil eine Stunde die andere brangt, und wir fie nicht aufhalten, nicht verspaten mogen : so fagen wir, bag die Zeit flüchtig fen zc.
- F. Wie gehft du mit einem Bogel um, ben du mit ber Sand haltft ?

- M. Sehr vorfichtig: ich forge, daß er nicht entfliebe.
- F. Aber auch die Beit entflieht bir, wie ein forglos gehaltener Bogel: mas mußt bu thun?
  - M. 3ch muß fie ju halten fuchen.
- F. Was muß man fich öfter fagen , wenn es auf Beit antommt?
  - M. "Die Beit wartet nicht auf bich!"
- F. Auf weffen Roften leben die Gemachlichen, die Bauderer, die fich nie entschließen, nie fertig werben tonnen?
  - 21. Auf Roften ber Beit!
- F. Bas muß man fich gefallen laffen, damit fie nicht entfliebe?
  - 21. Sie feft zu halten.
  - 3. Wodurch wird Die Beit fest gehalten?
- A. Durch Handlungen. Wer handelt, der hat durch sein Thun die Zeit befestiget. Man kennt oft nach Jahrs hunderten noch das Merkmal, welches er der Zeit einges drückt hat, und rechnet bavon ber. So rechnet die danksbare Menschheit von Jesus.
- 8. Wenn ein Augenblick einmal vorüber ift: tannft bn ihn wieder juruckrufen?
  - M. Nimmermehr.
    - 3. Er ift alfo für bich fur allezeit vorüber?
  - M. Bur allezeit, ewig!
- F. Reine Reue, tein Bunfch, felbft tein Gelb tann ibn gurudtaufen?
  - 2. Rein Preis.
- F. Wenn du aber endlich doch eine verfaumte Sand- lung noch verrichteft?

- 21. Die Zeit ift vorüber: benn bu verrichteft fie in einem neuen Augenblicke.
  - R. Ift bies aber nicht gleichviel?
- U. Nein: denn auch der unnits verfloffene Augenblick bot fich mir dar, eine Sandlung aufzunehmen.
  - R. Die Zeit mare alfo?
- A. Unwiederbringlich! Lehrer. Welches Unglid! Ginen Theil meines Lebens habe ich wie Rauch verschwinden laffen, ohne mir oder andern genüget zu haben, u. f. w.
- F. Konnte ich aber nicht bie verlorne Beit wenigs flene einigermaßen erfeten?
- 21. Ja, wenn ich in den kommenden Augenblick mehr That hinein lege und meinen Fleiß verdopple.
- F. Wie geschah es, daß manche Menschen gegen die Menschheit so wohlthärig waren?
- A. Durch ben guten Gebrauch ber Zeit: fie wirkten, ba es Zeit mar.
- F. Bo fanden die großen Gesetzgeber ihre Beisheit? wo die heiligen die Erhabenheit und Lauterkeit ihrer Tusgend?
  - M. Im guten Gebrauche ber Zeit.
- F. Bo findet ber Jungling feine Ausbildung und feine Bubereitung jum Glude ber tunftigen Tage?
  - M. 3m guten Gebrauche ber Beit.
- F. Do findet der Regent das Glud feiner Unters thanen, die Sicherheit por Feinden, die Bewahrung vor Berführung, den Frieden und die Rube feines Landes ?
  - M. Im guten Gebrauche ber Zeit.

- F. Bie entgeht ber Regent ber Berführung, ben Fallstriden ber Sophisteren, ben Lodungen ber Sinns lichkeit?
- U. Benn er die Zeit mehr jum Denten, als zum Genießen gebraucht.
- F. Alfo bilden fich große Manner in der Zeit: und was mare fie bemnach?
  - . 21. Die Mutter großer Manner.
- F. Bas findest du ben folden Betrachtungen an ber Beit?
  - . A. Daß fie toftbar fen.
- F. Wem fromme ich burch ben guten Gebrauch ber Beit?
  - 2. 1. Dir felbit. 2. Much Unbern ic.
  - R. Bie fromme ich mir felbft?
- U. Ich liefere mich durch die Benützung des gegens wartigen Augenblides beffer, und veredelt in die Sande des Kolgenden.
  - F. Bas folget baraus?
  - 21. Wer die Zeit ichager, ichaget fich felbft.
  - g. Und wer die Beit hinwegwirft? . .
  - M. Wirft fich felbft hinweg.
  - R. Warum wirft er fich felbft binmeg?
- A. Weil er fich weder burch Ausbildung noch burch That veredelt,
- K. Was baltft bu von Borfagen, welche auf die Bu-
- M. Sie find meiftens eitel, und die Rachtheile groß.
  - F. Warum?

- A. Weil die Zeit der Aussaat verfaumet ift: wo feine Aussaat ift, da ift feine Aernte.
- F. Benn jemanden die Butunft nuglich fenn foll, was muß er thun?
  - 21. Er muß die Gegenwart benüten.
- F. Borauf muß darum der feben, welcher einft Bohlthater der Menschheit fenn will?
- A. Auf Benützung der Gegenwart muß er feben. Rüten wollen, ohne fich dazu tauglich zu machen, ift ein füßer Traum.

Lehrer. D, Gegenwart, bie man so oft vertraus met, vertandelt, wegwirft: wie foll aus beiner Afche, wenn ich so sagen barf, ber große Mann hervorgehn!

- F. Wenn die Augenblide der vorübereilenden Zeit fprechen konnten, was glaubeft du, wurden fie bir gurrufen?
  - M. Benüte uns! Benütze uns!
  - F. Bringt benn bie Beit etwas mit fich?
- A. Nichts: fie ift eine leere Fahigfeit aufzunehmen. Sie mochte mit unfern Zugenden ausgefüllt fenn; fie bietet fich uns an, daß wir gute Thaten wie Rinder in ihren Schoof aufnehmen follen.
- F. Wohin deutet und alfo bie Fahigkeit ber Beit, unfere Thaten aufzunehmen?
  - M. Sie beutet auf unfere Ausfullung.
- F. Bas ift demnach die Foderung der Augenblide an uns?
  - M. Füllet uns aus! Rullet uns aus!
- F. Und womit follen wir fie ausfullen? Etwa mit bem, was uns gefällt? Mit unfrer Thorheit, mit unferm Leichtsinne?

- M. Fern sen bieses! sondern mit dem, was r. uns ser als Bernunftwefen wurdig; und 2. was den Absicheten ber Zeit angemessen ift.
- F. Wenn nun die Augenblide die Foderung an uns machen: Fullet uns aus! find wir benn schulbig auf ihre Foderung zu horen?
  - M. Wir find es fculdig.
  - K. Warum?
- 2. Beil es Stimme ber Natur, und folglich Muss fpruch bes Urhebers ber Natur ift.
  - g. Bas haftet auf biefem Soren?
- 21. 1. Die Ueberzeugung ben Billen Gottes erfüllt zu haben; 2. Segen für fich und andere.
- 3. Benn ich aber über bem Getofe ber Gelufte biefe Stimme nicht hore?
  - A. Traurig! febr traurig!
  - F. Bas haftet auf diefem Richthoren?
- M. I. Der Bormurf mein und fremdes Bohl vers fcbergt gu haben; 2. bas Gefühl ber Untreue gegen bie Führungen Gottes; 3. Berantwortung vor ber ewis gen Gerechtigfeit.
  - K. Wer foll bie Beit vorzüglich gut anwenden?
- 2. Der bie Pflicht auf fich hat fur Undere gu forgen. 3. B. Fürften, Aeltern, Erzieher zc.
- F. Warum muffen biefe vorzuglich die Beit gut amm
- A. Weil diese ihre Zeit und ben Gebrauch berfelben andern schuldig find.

- T. Wenn in einer Saushaltung, in einer Bermaltung bie Zeit verschleubert wird, auf wen fallt bann bie Schuld ber übeln Magregeln?
- A. Auf den, der durch bas Berlieren der Zeit fich die notbigen Kenntniffe und Geschicklichkeiten zum Geschäfte nicht erworben bat.
- F. Ber tragt die Schuld, wenn im Sause ober in seiner Berwaltung Lugend und Frommigkeit in Bersfall gerathen?
- 21. Der, welcher diese Gefühle weber in fich noch in andern bearbeitet, und seine Zeit ben Rleingeistigkeit und Spiel verliert.
- 3. Woher ruhrt es, daß man fich oft ben ichleche teften Rathgebern und helfern überlaffen muß?
- 21. Weil man die Beit weder jum Lernen noch jum Selbstdenken verwendet hat.
- F. Warum find Reiche und Bornehme fo felten im Stande, die Absichten verschmitgter Diener durchzus feben?
- . 2. Beil fie bie Beit der Bildung verfaumet und die Freudenjagd an die Stelle der Bildung gefett haben.
- F. Bas machet den Menschen zum Schatten eis nes Menschen; und was stellet die Großen jener Mide gleich, welche auf der Deichsel saß, und den Wagen zu ziehen glaubte?
  - M. Berfaumter Zeitgebrauch.

Lehrer. Traurige Aussichten für den, der die Beit nicht zu schägen weiß! Trauriger noch für die Unschuldigen, welche von jemanden in irgend einer Stelle Rath und Sulfe erwarteten, der das Mittel nicht kannte sich nüglich zu machen!

#### Bon bem fürstlichen Ginne.

- F. Saft du nicht ichon bemerket, daß manche Leute ben aller Mube, welche man fich gab, fie g. B. Dufik gu lehren, nichts davon zu lernen im Stande waren, und lauter faliche Tone von fich gaben?
  - 21. Leute ohne mufifalisches Ohr giebt es viele.
- F. Saben nicht Undere wieder eben fo wenig Ges schicke jum Tangen, u. f. w.?
  - 21. Eben fo.
  - R. Bas faget man von folden Leuten?
- A. Man faget: fie haben teinen Sinn für diefes und jenes Geschaft.
- F. Es ware bemnach in dem Menfchen ein ges wiffer Sinn fur das nothig, was er leiften foll?
  - M. Diefer ift nothig: fonft gelinget ihm nichts.
  - R. Borin befteht bas, was wir Ginn nennen?
- A. Darin, daß wir schnell mahrnehmen, und riche tig unterscheiden alles das, mas z. B. in die Sphare bes Berufes, Geschäftes fällt, und diefer Unterscheidung gemäß benten und handeln.
- F. Demnach gabe es fo vielerlen Sinne als es Bernfegeschafte giebt?
  - M. Eben fo viele.
- F. Folglich gabe es wohl mehr, ale die gewohne lichen funf Sinne?
- 21. Körperliche Sinne giebt es nur bie bekannten fünfe! aber bavon ift die Rede nicht. hier fprechen wir von einem geistigen Sinne, der sich feinen Gegensstand suchet, findet, und darin lebt.
- F. Wenn ein Furft alle feiner großen Stelle ans gemeffene Gefinnungen zeigte; wenn er die leiseften Ko:

Foberungen berfelben fublte, und fich beftrebte fie fo genau ju erfullen, ale richtig er fie fublet: mas hatte er?

- M. Einen fürftlichen Ginn.
- R. Bas mare nun ein fürftlicher Ginn?
- A. Das richtige und lebhafte Gefühl feines hoben Standes, mit bem Beftreben, ihm aufs Befte zu entsprechen.
  - g. Aus mas besteht demnach ber fürstliche Sinn?
- 21. I. Aus dem richtigen und feinen Gefühle feis nes fürstlichen Standes; 2. aus dem Bestreben ihm aufs Beste zu entsprechen.
  - R. Wie zeiget fich bas richtige und feine Gefühl?
- A. Wenn nichts ber Aufmerksamkeit entgeht mas bem Begriffe, Fürft, Bahrheit und Bollftandigkeit geben kann; ja, wenn der Furft sogar mehr barin zu sehen weiß. als gemeine Augen zu unterscheiden im Stande find.
  - R. Ift biefes mohl eine leichte Sache?
- , A. Gewiß nicht. So wenig es gemein ift, uns ter ben Gelehten Newtone und unter ben Kunftlern Praxiteleffe und Naphaele zu finden.
- F. Ift feines und gebildetes Fürstengefühl ber gange fürstliche Sinn?
- A. Nein: das Gefühl muß Leben, ber Gedanke That werben.
- F. Wenn aber ein Furst viele Thatigkeit außerte, bie aber felten von ben edlern Gefühlen bes fürstlichen Sollens eingegeben mare?
- M. Auch dieses mare nur ein Theil des fürftlichen Sinnes, bem es gerade an der Seele des handelns fehite.

- F. Rann man fich einen fürftlichen Sinn erwerben?
- M. Ohne Zweifel; wenn anbere die gehorige gas higfelt bagu nicht mangelt. Wo fich ein folcher gleichs fam angeborner Sinn findet, ba ift Anlage jum großen Manne in dieser Art.
  - 3. Durch welche Mittel gelanget man baju?
- A. 1. Durch Einpflanzung und Bearbeitung ber Gefühle feines ausgezeichneten Berufes; 2. durch Unsterricht; 3. durch hinblid auf große Benfpiele; 4. durch Aufschauen zu Gott.
- F. Bas bemerkeft du von ben verschiedenen Gats tungen bes Berufes die es giebt?
- 21. Daß ein jeber auf seine eigene Belse gefühlt werden muffe. Ben einem muß Menschenliebe bas berrschende Gefühl senn.; ben dem Andern Muth und Starke; ben dem britten Gifer für bas Seelenheil; ben dem vierten Edelmuth und Seelengroße, u. s. w.
- F. Bas fur Gefühle muffen vorzüglich ein furft. liches herz zieren?
- A. 1. Allgemeines Bohlwollen, wie jenes eines Baters gegen feine Rinder; 2. Stelmuth und Seekens größe, welche fich in jedem feiner Warte, in jeder handlung zeigen muffen; 3. Gerechtigkeit.
- g. Rann Unterricht einem jum fürstlichen Sinne verhelfen?
- A. Ohne Zweifel. Es giebt zwar Gemuther, ble zum Großen und Eblen geschaffen zu sevn scheinen: aber ber Unterricht tann Bieles erfegen, und selbst ben naturlichen Aulagen als Bildungsmittel entgegenfommen.
- F. Bas haltft du auf die Benfpiele in diefer Sin-
  - M. 3ch fuhle fie in mir felbft wohlthatig.

- R. Mie bas?
- A. So oft ich ein ebles großes Benspiel sehe, hes bet sich mein herz, und es mochte eben so senn, weil es das Wurdige im Musterbilde fühlet.
- F. Wodurch muß der fürftliche Sinn am reichlichs ften gewonnen werden?
  - 21. Durch bas Sinfehen auf Gott.
  - R. Warum?
- M. Beil in Gott alle Große und Erhabenheit liegt, welche Personen zieren muß, die einen Theil seiner Burde tragen.
- F. Bas hindert und verderbt oft den fürstlichen Sinn?
- A. Die außern Ursachen sindt x. Erziehung, 2. Berführung, 3. Zeitgeist, 4. bose Bepspiele. Die innern Ursachen aber sind: a) Wenn man seine Regiesrung auf Genuß berechnet, b) wenn man zwischen Größe und Stolz nicht unterscheidet, c) wenn man auf sich, und nicht auf seinen Zweck sieht.
- g. Bie fann dem fürstlichen Sinne burch Erzies bung geschadet werden?
- A. Wenn fleinliche, wunderliche, veranderliche, irrbentende, ausschweifende Menschen baran Theil nehmen. Der Geist berer, welche mit bem Rinde umgehn, brudt fich in bemfelben ab.
  - R. Bas thut Berführung?
- A. Sie seiget verkehrte, selbstersonnene Maximen an die Stelle der auf Natur gegründeten; sie entreißt Handlungen ber Apflicht der Bernunft, und giebt das Benspiel dazu.
  - 3. Bas ift Zeitgeift?

- A. Gine herrichende Stimmung der Zeit, die ihe ren Grund in dem Scheine, nicht in der Wahrheit hat; eine allgewaltige Leidenschaft, die alle andere Rrafte verschlingt, und der alle andere dienen.
  - g. Bie verberbt biefer ben fürftlichen Ginn?
- A. Er giebt bem Burften bas Geprage ber Zeit, ba er bas Geprage bes Furften haben follte. Go fab man Furften wechselweise Iager, Romobianten, friegerische Donguimtte, Sophiften, Detonomen und Berschwender werben.
  - F. Bas ift bas boje Benfpiel?
- A. Ein Ruf in ben Balb, ber fich von bort aus wieber giebt.
  - R. Bie verberbt bies ben fürstlichen Sinn?
- A. Es giebt bem ungludlichen Nachahmer bie les bensart feines Berführers. Er wird leichtfinnig, Bobls luftling, oft felbst Gotteslangner fenn, wie fein Mufter.
- g. Wodurch wird ber fürstliche Sinn vorzüglich verborben?
- A. a) Wenn man feine Regierung auf Genuß bes rechnet; b) wenn man Stolz außert, wo man Große zeigen sollte; c) wenn man mit Gewalt ausführt, wo man ben allgemeinen Willen verehren follte.
- F. Belches follte ber gefuchtefte Genuß bes gurften fenn?
  - A. Das Bohl feiner Unterthanen.
- F. Was haltft bu von jenen, welche bas Glud, Furft gu fenn, vom Ertrage bes Lanbes, von ben Auftalten ber Luft u. f. w. her rechnen?
  - A. Abicheulich! Sie haben feinen gurftenfinn.
- 3. Was ift für ein Unterschied zwischen Stolz und Größe?

R. Mie bas?

A. So oft ich ein edles großes Benspiel sehe, bes bet sich mein herz, und es mochte eben so senn, weil es das Wurdige im Musterbilde fühlet.

F. Wodurch muß der fürftliche Sinn am reichlichs ften gewonnen werden?

21. Durch bas Binfehen auf Gott.

K. Warum?

M. Beil in Gott alle Große und Erhabenheit liegt, welche Personen zieren muß, die einen Theil seiner Burde tragen.

F. Das hindert und verderbt oft den fürstlichen Sinn?

A. Die außern Ursachen sind : r. Erziehung, 2. Berführung, 3. Zeitgeist, 4. bbse Benspiele. Die innern Ursachen aber sind: a) Wenn man seine Regies rung auf Genuß berechnet; b) wenn man zwischen Größe und Stolz nicht unterscheidet, c) wenn man auf sich, und nicht auf seinen Zweck fieht.

8. Bie fann dem fürstlichen Sinne durch Erzies

bung geschadet werden?

A. Wenn fleinliche, wunderliche, veränderliche, irrbenkende, ausschweifende Menschen baran Theil nehs men. Der Geift berer, welche mit bem Kinde umgehn, brudt fich in bemfelben ab.

R. Bas thut Berführung?

A. Sie seiget verkehrte, selbstersonnene Maximen an die Stelle der auf Natur gegründeten; sie entreißt Handlungen ber Aufsicht der Bernunft, und giebt das Benfpiel dazu.

3. Bas ift Zeitgeift?

- A. Gine herrichenbe Stimmung ber Zeit, die ih. ren Grund in bem Scheine, nicht in ber Bahrheit hat; eine allgewaltige Leibenschaft, die alle andere Rrafte verschlingt, und ber alle andere bienen.
  - 8. Bie verberbt biefer ben fürftlichen Ginn?
- A. Er giebt dem Burften das Geprage der Zeit, da er das Geprage des Furften haben follte. Go fab man Furften wechselweise Jager, Komödianten, friegerische Donquiwette, Sophisten, Dekonomen und Berschwender werden.
  - F. Bas ift das boje Benfpiel?
- A. Ein Ruf in ben Bald, ber fich von bort aus wieber giebt.
  - g. Bie verberbt bies ben fürftlichen Sinn?
- A. Es giebt dem ungludlichen Nachahmer die Les bensart feines Berführers. Er wird leichtfinnig, Bobls luftling, oft felbst Gotteslangner fenn, wie fein Mufter.
- g. Wodurch wird ber fürstliche Sinn vorzüglich verdorben?
- A. a) Wenn man feine Regierung auf Genuß bes rechnet; b) wenn man Stolz außert, wo man Grbfe zeigen sollte; c) wenn man mit Gewalt ausführt, wo man ben allgemeinen Willen verehren follte.
- F. Beldes follte ber gefuchtefte Genuß bes gurften fenn?
  - 21. Das Wohl feiner Unterthanen.
- F. Was haltft bu von jenen, welche bas Glad, farft zu fenn, vom Ertrage bes Landes, von ben Anstalten ber Luft u. f. w. her rechnen?
  - A. Abicheulich! Sie haben teinen gurftenfinn.
- Bas ift fur ein Unterschied zwischen Stolz und Größe?

- A. Stolze find nie groß, und Große find nie flolz. Stolz gefällt fich, betet fich an, bezieht Alles auf fich: ber Große ift Alles fur Andere.
- g. hat berjenige einen fürstlichen Sinn, ber fich auf Gewalt verläßt?
- A. Gewalt darf nur gegen Feinde gebraucht werden. Wo fich der allgemeine Wille außert, da ift Bernunft, ba ift Gefet.
  - g. Bas fieht man oft fur furftlichen Ginn an?
- A. 1. Eigenwillen und Undulbsamfeit bes Bibers spruche; 2. Größe an Massen statt Große ber Gefins nung; 3. Unglauben statt geläuterter Religion; 4. Aufe wand statt Boblstand, u. s. w.
- F. Bas für Folgen hat der Eigenwille, und bas Nichtbulben aller Ginrede?
- A. Sie arten endlich in Despotie und Unters brudung aus. Nichts ift harter, als wenn fogar bie Bescheidenheit schweigen muß, und wenn Wohlmeynen ein Berbrechen wirb.
  - g. Das nenneft bu Große ber Gefinnung? '
- A. Den Umfang des Wohlmennens, und die, Reins heit der Absicht.
- F. Aber große Gebande, Aufführungen, Anftalten, bas Erichaffen von Grund aus, find boch auch Größen?
- A. Sie find Großen an Maffen, wo Bernunftgröße die Auszeichnung fenn follte.
- 2. Bie ift es möglich, daß man Unglanben fatt reiner Religion mable?
- A. Ben gesunden Sinnen freylich nicht: aber es wird bewirket a) durch die gangbar gewordenen Grunds fabe

fate ber Berführung; b) durch den Sang jum Sins nengenuffe.

- 8. Mag bies, wohl ben Großen ber Erbe nach. theilig fenn?
- 2. Ungemein! Gie find gegen ben Gingigen und Bachften gefühllos: mas werden fie den Menfchen fenn ?
- g. Aber barin liegt boch ein fürftlicher Sinn, daß goldene Pallafte prangen, Wergnugungen ftrbmen, blofe Sattigung ein Buftag ift, und man eher mube wird au begehren, als berbenguichaffen?
  - 2. Ber möchte einen folden Ginn nicht beweinen!
- R. Borin muß fich bemnach ber fürftliche Sinn zeigen?
  - 2. Ju innerer und angerer Burbe.
  - R. Bas ift innere Burbe?
- A. Gefinnungen, die der Erhabenheit ber Stelle, und bem Umfange ihrer Pflichten angemeffen find:
- F. Wie muß der Mann von innerer Burde ausfeben?
- A. Mahrheit, die in ihm wohnet, wird ihr reines Defen über fein Ungeficht ausbreiten; fein ebles Berg wird burch fein ganges Befen Schlagen; Bohlwollen wird aus feinen Mugen leuchten; und feine aus ber Sand ber Tugend empfangene Große, wird weit um ibn ber Achtung und Berehrung verbreiten.
  - R. Bas ift außere Burbe?
- A. Der Ausbrud ber innerlichen, woburch fich ber Bater und Bobithater bes Landes anfundiget.
- R. Das baltft bu von einem folden furftlichen Sinne?
  - A. Er ift ber unentbehrlichfte Schmud bes gurften. 3 2

- F. Saltft bu es beiner wurdig nach bemfelben gut ftreben?
- 2. So whroig, daß ich gern gestehe, ich ware ohne ihn bes fürstlichen Berufes nicht werth.

## Bon Plauderhaftigkeit, und Kunft zu schweigen. (26. Dec. 1800.)

- B. Ohne Zweifel bift bu auf Menschen gestoßen, welche über Alles redeten, immer redeten, wiederhole ten, und nie fertig werden konnten?
- A. Solche laftige Wefen find mir genug aufges ftogen.
- F. Belche entstellende Eigenschaft zeigen folche Leute an fich?
  - A. Plauberhaftigfeit.
  - R. Bober entsteht die Plauderhaftigfeit?
- A. 1. Bon guten Schwägorganen, bem Beneficium ber Lunge; 2. vom Migverhaltniffe zwischen Denken und Reden; 3. ben Kindern von langer Weile und Unbesons nenheit; 4. von einer angebornen Geschicklichkeit Gesbanken an einander zu reiben, und von der Angewohsnung über alles abzusprechen; 5, von dem Bedürfniffe der Eitelkeit, sich reden zuhoren.
  - 8. Boburch wird die Plauderhaftigfeit genabret?
- A. 1. Durch Unthätigkeit. Man schenet natürs lich das leere, und schwäßer. 2. Durch Benspiel, durch Umgang mit Schwäßern. 3. Bom Glauben Alles sagen zu durfen. 4. Bon der unzeitigen Bewunderung des Gesagten an Kindern, die das Lügengefühl der Citelkeit und ben Orang sich hören zu lassen steigert.

- 8. Belde Bolgen hat eine folde Plauberhaftige
- A. I. Folgen in Betreff feiner felbft; 2. Folgen in Rudficht auf Andere.
- 3. Belche Folgen hat fie in Betreff bes Plauders haften felbft?
- A. 1. Es giebt Andern eine geringe Mennung von ihm; 2. seine Bortheile und Nachtheile legen sich in fremde Sande; 3. er wird sein eigener Berrather, und stellet sich dem Migbrauche bloß; 4. man verrath die Geheimnisse; wird gewissenlos.
  - 3. Welche Folgen bat fie in Rudficht auf Anbere?
- M. I. Man vertrauet ibm, ale einem Schwäger, nichts an; 2. man entfernt fich um feiner Sicherheit willen von ibm, und entziehet ibm die Bortheile ber Gefellschaft.
- 3. Belche üble Seiten entdedt bie Plauberhaftige teit am Menichen?
- A. 1. Berftandesfcwäche; 2. Unberrschaft über fich felbst; 3. Leichtsjun ber bis zur Gewiffenlosigkeit feigt, indem er wider allen Berftand ausschlägt; 4. Uns kunde bes erlaubten Gebrauches ber Rede.
- F. Barum ift Plauberhaftigteit ein Beichen ber Berftanbesichwäche?
- A. Beil man baben mehr Rudficht auf Sagen, als auf bas Gefagte nimmt. Man tann baben ohne möglich Alles prüfen, und fpricht oft ohne zu benten, wie man oft mit gebffneren Augen nicht fieht.
- F. Die entbecket fich benn Unberrfchaft über fich felbft burch Planberhaftigkeit?

- A. Ber, ohne auf die Beifungen ber Bernunft gu achten, bloß nach Ginfall und Laune handelt, ber hat feine Herrschaft über fich felbft.
  - 3. Die tann benn ber Plauberer gewiffenlos werben?
- A. Wenn er Dinge rebet, welche bem allgemeinen ober Privatbesten nachtheilig sind; wenn er sich nicht an die Regel alles Aenferens halt: "außere dich nur unter Aufsicht beiner Bernunft und bes Gesetzes!"
- F. Bo liegt bie Untunde von dem Gebrauche ber Rebe?
- A. 1. Darin, bag er die fittlichen und burs gerlichen Folgen feiner Rebe nicht berechnet; 2. bag, er nur rebet um zu reben, und nicht um einen erlaubs ten 3wed badurch zu erreichen.

#### Runft ju schweigen.

- F. Bas nennen wir Runft?
- A. Die errungene Fertigfeit etwas zu thun, nicht zu thun.
  - F. Und mas mare benn Runft gu fchweigen?
- A. Die Fertigkeit sich ba bas Sprechen zu versas gen, wo nach ben Regeln der Beisheit nicht gerebet werden barf.
  - R. Ift benn bas Schweigen eine Runft?
  - M. Allerdings eine große Runft.
  - R. Warum ift es eine Runft?
- A. Weil uns oft ber Drang uns zu erklaren, bas Gebachte mitzutheilen, bas Unangenehme zu rugen, bas Auffallende zu tabeln, bas Eigene zu erheben, bas Frembe herabzumurbigen, u. f. w. die Worte von ber Zunge

Bunge ftieblt: und es toftet viele Berrichaft über feine Bunge, wenn man fie nicht migbrauchen foll.

- 8. Wann hat man bas Schweigen bis zur Runft ges bracht?
- A. Wenn einem felten mehr ein Bort entwischet, welches Andern auffallend fenn mochte, oder welches man gurudwunschte.
- F. Sage mir furz und beftimmt die Lehre vom Schweigen.
- A. I. Es giebt Zeiten, wo man ichweigen muß; z. Es giebt Dinge, welche man verschweigen muß; 3. es giebt Personen, vor welchen man schweigen muß.
  - R. Bu welchen Beiten muß man ichweigen?
- A. 1. In der Jugend; 2. ben einem unvollstäns bigen Unterrichte in einer Sache; 3. in Sige und Lels benschaft; 4. wo Reben fruchtlos ift.
  - 8. Barum foll man in der Jugend ichweigen?
- A. Weil man zuerft lernen muß, ehe man nuglich reben fann.
- . Barum ben einem noch unvollftandigen Unterrichte in der Sache?
- 2. Beil ich nach befferer Belehrung, wohl andrer' Mennung werden konnte.
  - 8. Barum gur Beit einer Leibenschaft fcweigen ?
  - 2. Beil man ba Alles im falfchen Lichte fieht.
- g. Marum schweigen, wo bas Reben fruchtlos mare?
- 2. Beil ich bie Morte verlore. Berfet bie Perlen nicht ben Schweinen vor!

- g. Belde Dinge muß man verschweigen?
- A. 1. Bertleinernde; 2. verfeindende; 3. verfahrende Dinge; 4. anvertraute Geheimniffe.
  - R. Bas ift vertleinernd?
- A. Bas eine geringere Mennung von jemanden giebt als er verdient; oder ohne Noth den guten Ruf, welchen er genießt, verderbt.
  - . F. Warum foll ich verfeindende Dinge verfchweigen ?
- 21. Beil gutes Benehmen gegen alle Menfchen und Aufrechthaltung friedlicher Gefinnung zc. Pflicht ift.
- F. Soil ich diesen Grundfat allezeit und alle gemein befolgen?
- 21. Bo mich nicht Pflicht auffobert, ben haß ber Menschen, die Feindschaft und ihre Folgen auf mich zu nehmen.
  - F. Bas ift verführenb?
- 21. MBge Undern Urfache wird, ben Weg der Bahre beit und Ordnung ju verlaffen.
  - F. Was baltft bu bavon?
- A. Abscheulich! Die h. Schrift nennet es Aergerniß geben.
  - g. Die vielerlen find die anvertrauten Geheimniffe?
  - A. 1. Privatgebeimniffe; 2. Staatsgebeimniffe.
  - F. Bas ift ein Privatgeheimniß?
- A. Etwas, bas mir ein Mitburger im Bertrauen auf meine Berichwiegenheit mitgetheilt hat.
  - F. Bas find Staategeheimniffe?
- A. hinterlagen, die mein bffentliches Amt, ober bffentliches Anliegen betreffen. Sacramentum regis abscondere bonum est.
  - 8. Bor welchen Petsonen soll man schweigen?

- A. E. Bor Geschwätigen; 2. vor Aindern; 3. vor Meugierigen; 4. vor Unbefannten; 5. vor Unverhalts nifmäßigen; 6. vor Gtoßen.
  - F. Ben tann ich für geschwätig anseben?
- 2. Denjenigen, ber fich aus Ergablen und Biebers ergablen ein Geschäft und einen Genug macht.
  - 8. Warum foll man vor Rindern ichweigen?
- A. Beil ihre Unbefanntschaft mit ber Belt ben Diffe brauch bes Sehorten erleichtert.
  - 8. Marum foll ich vor Neugierigen fcweigen?
- 21. Beil biefe Leute meiftens eben fo mittheilenb find, als einfaugenb.
  - R. Barum muß man vor Unbefannten ichweigen?
- A. 1. Beil ich por bem Migbrauche meiner Worte nicht gesichert bin; und 2. weil es etwa ein Freund beffen sen konnte, gegen ben ich mich erklare. So machten sich manche Berdruß, welche por Ungekannten von Familien, Ländern, Religion sprachen.
- F. Ber find die Unverhältnismäßigen, vor denen man ichweigen foll?
- A. Belche ihrem Stande und ihrer Bildung nach tief unter ber Sache ftehn, wovon ich reden mochte.

  3. B. wenn ich Rutschern, Bedienten, g.meinen Solbaten von Staatssachen sprache.
  - R. Marum foll man vor Großen ichweigen?
- A. r. Seine Ehrfurcht zu bezeigen; 2. weil man aus Gefälligkeit leicht gegen fein Gewiffen fprechen kann; 3. weil man leicht schaden kann, indem Alles weit ausgebend ift, ober werben kann, was ihnen mitgetheilt ift.
- F. Ift benn bas Schweigen nicht fundliche Berftels lung?

- M. Mie, wenn es von Beisheit eingegeben wird: wohl aber, wenn ein bbfes Berg es auflegt.
- A. Giebt es nicht ein beredfames Schweigen, welches oft mehr ausbrudt als bie Rebe felbft?
- A. Es giebt wohl ein foldes: 3. B. wenn ich fo schweige, bag man mir die Antwort auf dem Angesichte lesen kann, wenn man lesen will. Go schweigt man oft por einem unbilligen Sewaltigen; vor einer rasenden Bestie, die ich nur mehr reizen warbe, u. s. w.
- F. Wem fehlt gum größten Nachtheile bie Runft zu fcweigen?
  - A. Den Großen, wann fie ihnen fehlt.

# Bon ben Pflichten ber Kinder gegen ihre Aeltern. (28. Jan. 1801.)

- F. Wenn wir das Bort, unfre lieben Zels tern, aussprechen, welche Menschen bezeichnen wir mit biefem Borte?
- A. Die, burch welche uns Gott Daseyn und Leben geschenft bat.
- F. Ift alfo gwifchen Meltern und Rindern ein großes, ein heiliges Berbaltniß?
  - 2. Das größte, bas beiligfte nach Gott.
  - g. Barum bas größte und beiligfte nach Gott?
- A. Den Aeltern verdanken wir das Leben: und bas Leben ift ja die Burgel aller andern Berbindungen mit andern Menschen, und unfrer vollständigen Entwickelung und Bildung für Zeit und Ewigkeit. Also ist die Bersbindung, in welcher die Kinder zu den Aeltern stehen, nach jeuer Berbindung in der wir alle zu Gott stehen, die höchste, die heiligste.

- 3. Bas fur Pflichten geben aus diefem großen, beiligen Berhaltniffe fur Rinder bervor?
- 21. Borguglich Dantbarteit, Gehorfam, Liebe.
  - R. Das ift Dantbarteit?
- 21. Das Streben ben empfangenen Bobithaten burch Ertenutlichfeit, burch gute Bunfche, burch Segnung und Anhanglichfeit zu antworten.
  - R. Bas genießen Rinder burch bie Meltern?
- A. Die Bohlthat des Lebens, Erziehung, Erhalb tung, Berforgung für die Zukunft, u. f. w., und eine Liebe, die an herzlichkeit alles übertrifft.
- F. Was muß die Ueberzeugung davon im Rinde wirken?
- 21. Das Beftreben, auf jedem Gefichtszuge; in jeder handlung, in jeder Gefinnung Dantbatteit auss gubrucken.
  - F. Auf welche Beife tann bas Rind feine Danfbarteit aufern?
  - A. 1. Durch die beforgtefte Aufmerkfamkeit, auf Winke und Bedürfniffe der Aeltern; 2. durch das lebshafteste Bergnügen an dem Bohlfenn der Aeltern; 3. durch die Zufriedenheit mit allem, was es von den Aeltern hat; 4. durch sein Bestreben den Aeltern seine kindlichen Gesinnungen fühlbar zu machen, und Genuß durch Gegengenuß zu vergelten.
  - 8. Morin follen die Rinder vorzüglich ben Meltern fich bantbar erzeigen?
  - A. I. Darin, baß fie ihre Ermahnungen gum Guten befolgen; 2. baß fie ihre Bemuhungen gum Beften ber Unmundigen anerkennen und zu achten wife

fen ;

fen; 3. daß fie fich bestreben, sie durch ein schönes Bestingen zu erfreuen; 4. daß sie bie Hoffnung durch Zugendliebe grunden, daß sie Kinder hinterlassen, die ihrer wurdig sind.

- F. Bas foll ein Rind aus Dantbarteit zu erzeus gen fuchen?
- A. 1. Saubliche Frenden; 2. frobes Gefühl der Betteruschaft; 3. die Ueberzeugung, daß Gorge und Mube der Beltern an ihm nicht verloren sep.
- F. Bann fehlt das Kind gegen die Pflicht ber Pantbarteit?
- A. 1. Wenn es Wohlthaten annimmt, ohne sich wie benseiben entsprechenden Gefühle zu gebieren; a. wenn es ohne Rücksicht auf Sorgen, und Arbeiten der Aelstern nur genießt; 3: wenn es das Ansehen hat, als halte es die Aeltern nur für gut, Angenehmes herbenzuschaffen; 4. wenn es sich nicht bestrebt die Wohlthaten da, wo Verdienst Ptag hatte, zu verdienen; 5. wenn es sich nicht auch beschwerliche Opfer gefallen läst, welche es ben Aeltern als Zeichen der Dankbarkeit bringt.
- F. Bas follen die Rinder denten, wenn die Mels tern etwas Schweres von ihnen begehren?
- .. 2. Doch nicht genug fur eure Liebe; nicht genug fur eure Sorge!
- 8. Mas haltft bu von Kindern, welche ihren Melstern tropig begegnen, harte Roben geben, n. dgl.?
- A. Die Undankbaren! Ohne die Aeltern murden fie nicht fepn; ohne ihre Erziehung etwa nur lallen und nicht reben; ohne ihre Lehre kaum benken können: und fie sollten Denken und Reden zur Krankung ber Aeltern mißbrauchen konnen?

- F. Beldes icone Bepipiel ber Dantbarteit fins ben wir in ber h. Schrift?
- 21. Jenes von Jofeph gegen seinen Bater Jatob, ben er aus Ranaan ju sich bringen ließ, n. s. w.
  - 3. Bad beißt geborfam fenn?
- A. Sich nach bem vernünftigen Billen eines ans bern richten.
- g. Bas find bie Rinder in biefer Rudficht ben Meltern foulbig?
- 21. Sich nach bem vernunftigen Willen berfelben zu richten.
- F. Bas machet ben Gehorfam ben Rindern gur Bflicht?
- A. I. Ihre Abstammung von ben Meltern; 2. ihr unausgebildetes Befen; 3. der erklärte Bille Gottes.
- S. Bie folget aus der Abstammung der Rinder Geborfam?
- A. Die Abstammung ber Rinder machet die Aelstern nach Gott zu Gebietern, zu Machthabern über Kinder, und überall, wo ein Theil das Recht hat zu gebeten, da hat der andere die Pflicht zu gehorchen.
  - R. Bie weit erftrectet fich die Pflicht bes Geborfames?
- A. 1. Ueber alle Dinge, welche von mir abhans gen, und wo ich mich nach dem Billen der Aeltern richeen tann und darf; 2. über Alles, was aus dem Begriffe der Aeltern fliest: 3. B. Hausordnung, Auss gaben, Erziehungsplan, Lehre, Bilbung, u. f. w.
- F. Bas verbindet Rinder ferner noch jum Ges borfame?
  - M. Ihr unausgebildetes Befen.
  - 3. Bas leget biefes ben Meltern auf?

- M. Die Pflicht zu forgen, daß die Bildung befors bert werde.
- g. Damit aber Bilbung befordert werden fonne, was muß vom Rinde geschehen?
  - 21. Es muß gehorfam fenn.
  - F. Bo hat fich Gott hieruber erflaret?
- A. 1. Dadurch, daß er Rinder ichwach, tenntniß: und erfahrungelos geboren werden ließ; 2. in den zehn Geboten, und Ephef. 5. Rinder, gehorchet euern Aeltern im herrn!
- 3. Wenn aber die Veltern unangenehme und bes ichwerliche Dinge begehren?
- 21. Das thut nichts: hier fragt es fich nur, was gut und recht ift, nicht was fchwer und unangenehm ift.
- F. Wer gab im alten Teftamente ein icones Beps fpiel bes Geborfames?
  - M. Isaat.
  - R. Und im neuen Testamente?
  - W. Jesus.
  - S. Wie verfehlt man fich gegen ben Geborfam?
- A. 1. Wenn das Kind Alles auf Zwang antoms men läßt; 2. wenn es mit ben Aeltern streitet; 3. wenn es das Gebot unvollständig erfüllet; 4. wenn es dass felbe nach seinem Sinne auslegt, u. s. w.
  - g. Mann ift ber Ungehorfam befonbers wichtig?
- A. 1. Wenn er ben Aeltern Ursache wird fich fehr zu betrüben; 2. wenn er bas Rind in große Rache theile ber Sittlichkeit, ber Gesundheit, bes Bermbgens 2c. fetet.
  - 3. Das erleichtert ben Rinbern ben Gehorfam?

- A. 1. Die Urberzeugung vom Billen Gottes; 2. ein wahrhaft findliches Berg; 3. vernunftige Gelbfts achtung; 4. eignes Wohlfevn.
  - 5. Bas ift Liebe gegen bie Meltern?
- M. Junige mit dem reinsten Bohlwollen verfnupfte Freude an den Meltern, fraft derer das Rind gleichsam nur zum Bergnugen derselben lebet, und durch diese Berschönerung und Berfuffung ihres Daseyns bas Empfangene einiger Magen erseitet.
  - F. Bas verbindet die Rinder zu einer folchen Liebe?
- A. 1. Die Abstammung von den Aeltern. Rinder find Zweige von dem Baume, dem sie fich zu verdanken haben; 2. die unaussprechliche Aelternliebe, welche fie genießen; 3. die Kähigkeit zu lieben, die fie, nach Gott, gegen Niemanden würdiger außern konnen, als gegen die Aeltern.
  - R. Wogn wird biefe Liebe bie Rinder verbinden?
- A. 1. Nie knechtisch vor den Meltern zu erscheinen, nie aus bloßer Furcht zu handeln; 2. sich mit Freude nach ihrem Willen zu fügen, ja demselben zuvorzukommen; 3. Anhänglichkeit und Ergebenheit in vollem Maße zu zeigen; 4. die Aeltern von allen andern Menschen durch den Ausdruck der kindlichen Chrfurcht zu, unsterscheiden.
- F. Konnen die Aeltern nicht das Recht auf diese Liebe verlieren, wenn fie etwa nicht nach dem Willen der Kinder thun?
- 21. Niemal! Auch unbillige Sarte von Seiten ber Meltern muß die Rinder nicht beleidigen, konnen.
- F., Benn aber biefe Liebe große Opfer, Berlaugs nung feiner felbft foderte?

- A. Nichts darf abhalten; nichts zu beschwerlich fallen: wir haben ihnen nach Gott ja Alles zu vers banten.
  - R. Alfo: wie heiffen die Pflichten ber Rinder?
  - M. Dantbarteit, Gehorfam, Liebe.
- F. Rießen fich diese Pflichten nicht in einer andern Ordnung darlegen?
- A. Warum nicht? Ben jeder Ueberficht bes Gans ' gen laffen fich einzelne Glieder anders verbinden, viels leicht auch neue auffinden.
- F. Bollen wir nicht, um uns diefelbe Sache eindrudlicher zu machen, eine lichtere und vollständigere Darftellung versuchen?
- A. Ich freue mich, sie vor meinen Augen entftes ben zu seben.
- B. Wenn die Liebe das gange Gefet bes Merts ichen ausmacht: wird fie nicht auch das gange Gefets ber Kinder in hinsicht auf ihre Aeltern fenn?
- 21. Wer die Aeltern liebt, hat als Rind sicherlich auch das ganze Gesetz erfüllt.
- F. Benn die kindliche Liebe in bem herzen eines Rindes lebt: wird fie fich nicht i. im freudigen 3ustrauen, 2. in thatiger Dankbarkeit, 3. in willigen Gehorfam, und 4. in unges schwächter Chrfurcht offenbaren muffen?
  - A. Die Liebe wird lauter Vertrauen, und 3us perficht, die Liebe wird thätige Dankbarkeit senn, die Liebe wird gern gehorchen, die Liebe wird sich nie einen Mangel an Chrfurcht zu Schulden kommen lassen.

- g. Alfo wird bas Gefet ber findlichen Liebe bie gange Rindermoral in hinficht auf ihre Aeltern ausmachen?
  - M. Die gange Rinbermoral.
  - F. Ift biefe Darftellung richtig?
- M. Mir ift fie lichter und vollftandiger, lichter, weil fie Alles in der Liebe jusammenfaßt; vollftandiger, weil fie das Bertrauen und die Shrfurcht als besons dere Glieder des Ganzen angiebt.
- F. Bas ift aber in hinsicht auf die Bahrheit bas Bichtigere, die Darstellung ober die Ausübung?
- 21. Die Ausübung: ich will mir also als Sohn bas beilige Berhaltniß, in bem ich gegen meine Aeltern fiebe, heilig fenn laffen, bas ift, üben, was ich gelernt babe.

### Ueber Auftlarung. (28. Marz 1802.)

- F. Ift ber Menich bes Fortschreitens in feinen Ers fahrungen und Renntniffen fabig?
- M. Er ift es fabig: benn ein Gebante wedet ben ans bern, eine Babrheit führt gur anbern.
- B. Diefe Fahigkeit bes Fortschreitens wird boch bem Menschen, wie alle Kraft in seiner Natur, auf etwas benten, ihm etwas zur Pflicht machen?
- M. Unfere Sabigkeiten find Binke und Foderungen an und: namlich bas zu fuchen, wozu wir gabigkeit haben.
- g. Und welche Foderung mußte die Sabigfeit, die wir haben, in Erfahrung und Renntniß fortzuschreiten an uns machen?

- A. Die Fobetung, uns in Erfahrung und Reunts niß zu vervollfommnen.
  - F. Diejenigen fehlen alfo, welche mie weiter ruden?
  - R. Wogegen feblen fie?
- A. Gegen die erfte Foderung, welche ich mir felbft machen muß: gebrauche beine gabigkeiten, vorzüglich beine Bernunft.
- F. Wenn du eine Reise zu irgend einem Biele mas cheft, was hindert dein Gelangen jum Biele?
  - M. 4. Grrführende Wege , 2. verdorbene Wege.
- F. Bas hindert bein Fortschreiten in Erfahrung und Erfenntniß?
- A. 1. Irrführende Lehren, a. Wahrheiten, aber' ohne grundliche, lichthelle Darftellung.
- B. Bie vermahreft du bich gegen bende Sinders nife bes Fortschreitens in Erfahrung und Kenntniß?
- M. a) Durch Entdedung des Irrthums, b) burch reinere Anficht der Wahrheit, die ich zu gewinnen ftrebe.
- F. Wenn bu aber den Frithum aufdedeft, und bie Bahrheit im reinern Lichte zeigest: so giebst du Licht, wo nur Finsterniß oder Dammerung war?
  - M. Ich gebe Licht.
  - 8. Du hellest alfo und flarest auf?
  - M. Diefes glaube ich einmal.
- F. Und was mare bemnach bas Streben ben Ire thum aufzufinden, und die Wahrheit im reinern Lichte barzustellen?
  - A. Es ift Aufflärung.

- F. Kannst bu biese Anklärung für nützlich ansehen? A. Nicht nur für nützlich, sondern für nothe wendig.
  - 3. Barum für nothwendig?
- A. Beil sie in der Natur und im menschlichen Geiste gegründet ist. Es giebt in der Natur eine Unsendlichkeit des Erkennbaren, und im Menschengeiste eisnen Hunger nach Erkenntnis und ein Bermdgen das Wahre zu forschen. Wenn wir nun überall ben dem Aufange des Erkennens stehen blieben: so ware a) das Erkennbare, b) der Hunger nach Erkenntnis, und c) das Bermdgen zu erkennen umsonst gegeben.
- K. Alfo mare bas fich Auftlaren Gefet und Nasturbefehl?
  - M. Diefer Befehl liegt in unfrer Sabigfeit.
- F. Demnach ware Aufflarung nichts Neues und erft Aufgefundenes?
  - M. Mur bas Wort ift etwa nen.
- F. Warum wird denn biefes Wort überall mit fo viel Enthusiasmus wiederholet, ba man doch fonft nicht fo gern von Pflichten spricht?
- A. Bielleicht auch, weil es ein Bort ift, eine Firma, unter ber man wohl manche feiner Pflichten binwegwerfen fann.
- F. Es ware also nicht Alles Aufklarung, was man mit biesem Ramen bezeichnet?
- A. Gewiß nicht. Darum giebt es auch eine falsche Aufflarung, wie es eine mabre giebt.
- F. Borin besteht aber bas Befen ber mahren Auf. Harung?

- A. In Erzeugung mahrer, in Berichtigung falscher, in Reinigung vermischter Borftellungen, Kenntniffe.
- F. Wo hat die Erzeugung mahrer Kenntniffe Play.
- A. Da, wo und unbekannte Bahrheiten im hellen Lichte bargelegt werben, bag wir fie wirklich einsehen und in und aufnehmen.
- F. Fur wen ift Diefer erfte Dieuft ber Auftlarung nothig?
  - M. Fur jeden Unwiffenden.
- g. Ber bedarf Berichtigung feines Ertens nens?
  - M. Jeber Brrgeführte, feber Getäuschte.
  - g. Bie fommt Grrthum in uns?
- A. x. Durch die fruhen Sindrucke, wenn namlich Irrthum das erste ift, was wir auffassen; 2. durch den Zeitgeist, der mit blendendem Irrlichte spielt; 3. durch Sinstuß des Temperaments, das dem gesunden Urtheile worlauft; 4. durch die allgemeine Borliebe zu allem was sinnlich ist, und durch das spätere Erwachen der Bernunft.
- F. Saben wir auch Reinigung unfrer Renntniffe notbia?
  - M. So gewiß als Berichtigung Des Irrigen.
  - F. Marum haben wir fie nothig?
- 21. I. Beil sich die Eigenliebe so oft unter die Beweggrunde, die unser Urtheilen und handeln bestimmen, mischet; 2. weil uns die Gewohnheit des Lesbens so oft die Bahrheit oder die Pslicht aus dem Auge rudt; 3. weil uns die Trägheit in der Scheidung des Falschen von dem Bahren hindert.

g. Bie heißt die Stelle, bie Gegend, wo bie Bels tigung anfangen muß.

A. Die Sampfe, aus benen bie Nebel auffteigen, bie benn bas licht ber Bahrheit verdunkeln, muffen guseft abgegraben und ber Boben von giftigen Bunften gesteiniget werden. Neigungen, Absichten, Beweggrunde, Triebfebern — bie find die Gegend, an die der Eifet ber Reinigung zuerst hand anlegen muß.

F. Wenn wir aber verbunden find, mahre Kennts niffe zu fuchen, irrige zu berichtigen, unreine zu reinigen, alfo uns aufzuklaren: fo muß es boch etwas geben, wornach die Erzeugung wahrer, die Berichtigung irriger, die Reinigung unreiner Kenntniffe beurtheilet werben-kann?

A. Es muß fich ein Maßstab der mahren Aufflarung finden laffen.

F. Bo liegt biefer Magitab?

M. In der allgemeinen Menschenvernunft.

3. Warum in ber allgemeinen?

A. Weil jeder Mensch seine eigne Bernunft besitzt, die denn mit Borurtheil, mit Bahn und mit Dunkel umlagert ist: so kann dieser mit Borurtheil, Wahn und Dunkel umlagerte, mit so viel Asche gedrückte Lichtfunke nicht für alle jum sichern Rafstabe dienen, weil er in jedem anders und wieder anders umlagert und ges drückt ift.

F. Bo finden wir alfo ben gesuchten Dafftab, wenn teiner die allgemeine Bernunft besitzt, und bie, welche er besitzt, mit Borurtheil, Bahn und Duntel umlagert ift?

A. Nur ber hat ben Magftab ber Aufflarung gefunden, melder a) fich wider bie Afche, bie feinen Lichte funten brudt, mit edlem Rittergeiste wehret, welscher b) nicht nur bas Licht, bas in ihm ist, so viel mbglich rein bewahret, sondern sich auch an dem Lichte der Offenbarung burch Christus dankbar sonnet, und c) mit seinem, durch die Offenbarung erhelleten und erweiterten Vernunftblicke das Gebiet des Wahren durchsforschet.

- F. Sat une benn Gott burch Chriftus mehr geges ben, als jedem durch seinen Bernunftfunten schon geges ben mar?
- U. Mehr an Bahrheit, mehr an Sicherheit, mehr an lebendigem Triebe.
- F. Wird aber ber weise Mann feinen Bernunftfuns ten verachten, weil er nicht die Geiftersonne felber ift?
- A. Unmbglich, benn gerade fein Bernunftwesen ift es, bas ihn fähig macht an bem Lichte ber ibbern Offens barung Theil zu nehmen. Für Rlöge und Thiere leuche tet es nicht.
- 3. Worin bestunde also der Maßstab wahrer Auf-
- A. In der allgemeinen Menschenvernunft unter Leistung der Offenbarung Gottes burch Chriffus.
- F. Benn aber jemand auf bie allgemeine Menfchenvernunft teine Rucficht nahme; wenn er bie Erweiterung derfelben durch die Offenbarung Christi verschmähete, und nur fich und feine Stipfine hörete und von andern gehoret wissen wollte?
  - A. Dies ware falsche Aufflarung.
  - F. Barum ware biefes falfche Auftigrung?
- M. Beil er fich felbst zum Gesetgeber machte. Dies ift, ba ibm bas Bermbgen bagu offenbar fehlet, falfche

Aufklärung, ein Aberglanbe, schablicher als alle Miras lelbilder, benn ba machte er fich felbst zur Gottheit.

- F. Giebt es tein außeres Mertmal, das uns mahre ober falfche Auflarung vermuthen läßt?
- A. Was sich durch Glanz heben will, was so ges waltig schrepet, was sich überall im Posaunentone ans kündet, was der Sinnlichkeit das Wort redet, und dar, auf ausgeht dem Geiste die Flügel zu stugen: davon ers warte nichts Großes. Was sich dagegen sanft und bes scheiden ankündet, was dein Gemüth erleichtert, hebt, stärft, was dich überall an Gott und die Ewigkeit aus weiset, was dir Sinn für Ordnung, Genügsamkeit zc. sinsibst, da nähere dich dem neuen Boten: es kann wohl ein Himmelsbote senn, und laß dich mit ihm weis ter ein.
- F. Belches find bie achten Unterscheidungszeichen ber mahren und falfchen Aufklarung im fittlichen Ges biete?
- A. Die falsche kundiget sich durch ein wildes hins wegwerfen, durch ungezäumte Freude, durch Bezeichnung alles dessen mit Aberglauben, was ihr nicht gefällt, durch Leichesinn und Ungebundenheit: die wahre Aufklarung aber durch permehrtes Gottes: und Tugendges fühl an.
- g. Mas muß berjenige vorzüglich beobachten, ber mabrhaft aufflaren will?
- 21. Er muß nichts abertreiben: a) weber zu ichnell, b) noch zu viel aufflaren wollen, c) von fich felbft ans fangen.
- F. Barum muß er nicht ju fcnell aufflaren wollen?

- M. Beil es ohne Borbeteitung ware, und nur ein Gebaude ohne Fundament gabe: auch thut es webe.
  - F. Wen muß er bierin nachahmen?
- 21. Die Sonne. Sie rudet langfam von ber Dams merung jum Tage, und von ba jum Mittagelichte.
  - R. Bas entfteht burd ju fonelles Borruden?
  - M. Blendung und nicht Erleuchtung.
- F. Wie foll er es mit dem Dage der Auftlarung balten?
  - M. Rur nicht zu viel! Nichts übertrieben!
  - 5 %. Warum nicht?
- A. Der Geift verbauet eben so wenig bas Uebermaß als ber Magen: es leget einen Grund gur Krantheit.
- F. Warum foll ber, welcher aufflaren will, von fich felbst anfangen?
- 21. Weil er sonft nicht einmal fabig ift, Aufflas rung auch nur zu benten, und wie ein blinder von der Farbe fpricht.
- R. Menn du einmal in beinem Bimmer ausmufterft, ober in irgend einer anbern Sache Liebe jum Ausmusftern gefaßt haft, was fur eine Gefahr brobet bir?
  - M. Daß mir balb nichts mehr gefallen werbe.
  - 3. Bas wird dir am Ende faft nothwendig?
  - M. Daß ich Alles hinwegwerfe.
- F. Aber es find toftbare, noch brauchbare, leicht zu verbeffernde Gerathe barunter?
- 2. Meine Luft jum Ausmustern wird siegen: une ter taufend Bormanden werfe ich Alles hinmeg.
  - F. Burdest du aber klug handeln?

- M. Wie alle Liebhaber! Die foll man unter bem Bormanbe ber Ausmusterung etwas noch Brauchbares in feiner haushaltung gerftoren.
- F. Rounte dir wohl eben biefes widerfahren, wenn du bir einmal das Auftlaren in den Ropf gefett hatteft?
  - 2. Allerdings!
    - 3. Bas murbeft bu in biefem galle thun?
- M. Statt aufzullaren binwegwerfen, fatt gu ordnent gernichten.
- g. Bas warde man beine Aufklarung alebann nens nen konnen?
  - M. Bernichtung, hinwegwerfung.
- 8. Unter weffen Leitung follen bemnach Aufflaruns gen verfuchet werben?
- 21. Unter ber Leitung achter Frommigfeit nach ben' bewährteften Grunbfagen ber Bernunft und Religion.
- F. Belche Menschen sollten bemnach ju biefem Berte genommen werden?
  - M. Fromme, Beife Manner.
- F. Ich mepne aber, Philosophen maren bie achten Aufflarer?
- U. Mechte Philosophen mohl: nur feine Sophisten: Markfchrener tobten ben Patienten!
- 8. Belche find aber bie achten, Die auserwählten Philosophen?
- 2. Ich mochte fie lieber gemahlt seben, als selber mablen.
- F. Selle Augen, und lautere Gemuther, bie in bem Bergänglichen, bas sichtbar ift, bas Unvers gängliche, bas unsichtbar ift, erforschend, endlich ben Ursprung aller Dinge in Gott erblidet haben, und ben Gott.

Gott, den fie in ihrem innerften Selbstbewußtsen mahrs genommen haben, als Gott in ihren Besinnungen versherrlichen und in ihrem Leben nachahmen . . . diese hellen Angen, diese lauteren Gemüther bilden die achten, die auserwählten Philosophen. Sie find achte Philosophen, weil sie mit lauterem Gemüthe das Unvergangs liche suchen; sie find die auserwählten, weil sie den Ursprung aller Dinge in Gott sinden, Gott als Gott im Gemüthe anbeten und im Leben nachahmen.

F. Diese achten, ausermählten Philosophen find boch wohl hinreichend jur Auftlarung bes menschlichen Geschlechtes?

A. Ja, und Rein. Ja, wenn fie in ber Schule Christi das Licht suchen, bas fie in fich nicht finden, und im Bunde mit Christus sein Licht ausbreiten. Rein, wenn fie die Erlbsung von der Finsterniß, die uns Christus anbeut, verschmachen tounten, also hierin ihrer Phis losophie selbst untreu murben.

Diese Borgeichnungen \*) bes Beges, ben ber Lehrer bei bem Unterrichte bes toniglichen 38ge lings

<sup>-) —</sup> Ungern breche ich hier ab, benn bie jungern Erzieher, beren Beburfniß ich in ber Darftellung bes Lehrtalentes an Sambuga, mit ins Auge faste, warden nicht ohne besonderes Interesse lesen bie weitern Gespräche, von denen ich nur die Ausschriften bersehe:

<sup>1.</sup> Selbstertenntniß, vor allen nothwendig.

<sup>2.</sup> Bon bem Streben nach Große.

<sup>3.</sup> Bon guten, reinen Absichten, als einer allges meinen Pflicht ben Erfullung jeder befondern.

lings gegangen ift, (benn, wie gefagt, als bloffe Borgeichnungen wollen fie angefeben feyn, und als folche fah er fie felber an), zeigen gur Gendge, bag Sambuga nicht blog als frommer Mann, fondern als bentenber Dann bas große Bert ber Bilbung trieb. Db er nun als bentenber Mann es allen andern, die von feinem Denten Rotiz nehmen mochten, werbe recht gemacht baben, ift eben fo wenig zu erwarten, als bag ber Gine but, ber fur alle Menschenfopfe pafte, noch vor bem jungften Tage werbe Genna: , Sambuga wollte gurecht gemacht werden. bas Pringip bes Gelbstdentens in bem Pringen fo lebens, big, und in einem folden Grade leicht = und fcnellbes weglich machen, bag es igt fein Privat = und einft fein bffentliches Leben zu beleuchten , Sonnentraft genug in fich hätte.

<sup>4.</sup> Ueber Regierung, Unterordnung ber 3wede ber- felben.

<sup>5.</sup> Der gurft, in philosophischer und driftlicher Betractungsweise.

<sup>6.</sup> Daß einem Farften Geiftesarbeiten beffer anftes ben als torperliche.

<sup>7.</sup> Wan ber großen Entschiedenheit fur Religiom und Tugend, melde Fursten zeigen muffen.

<sup>2.</sup> Ueber die Beranstaltung dffentlicher Bergnusgungen.

### VIÎ.

Sambuga als Religionslehrer aller königlichen Rinber.

Bie er in Bildung bes Rronpringen und feines Brubers Carl, Bergogs von Baiern' mit ben Gefühlen für Baterland und Religion zugleich die Reime des Gelbfte bentens gu weden und ga beleben fuchte : fo that er Diefes auch im Unterrichte Der toniglichen Pringeffinnen Mugufte und Charlotte und der andern Dringefe finnen bis an fein Lebensende. Darin zeichnete fich fein Religionsunkerricht aus. Er wollte nirgenbe bline bes Glanben pflanzen. Much die weiblichen Wefen follten wiffen, mas fie glaubten, und die Grunde tennen, auf benen ihr Glaube berühete. Reine Aufforberung, die ber auffeimende Berftand ber Pringeffinnen an ibn that, wies er gurud. Er mußte, marum er glaubte, und boffte, feine Glaubensgrunde für jedes glaubwillige Gemuth überzeugend barlegen gu fonnen. Selbft auch Fragen aus dem Gebiete ber Geschichte ber Philosophie, die die Pringesffinnen ben fortschreitender Bildung an ihn thaten, beantwortete er mit einer Beftimmtheit und Rlarbeit, die Manner angezogen haben murbe. ' Go bat er am 20. Dez. 1802 ber Prine geffin Mugufte auf ihr ausbrudliches Begehren bie Frage, was Dialetrit fen, in einer ziemlich vollftans bigen Abhandlung gelbfet. Er unterscheibet vorerft bie Dialettit, die blog eine Runftmaffe ift, ben Gegner au folagen, er moge recht ober unrecht haben, von ber Dialettit, Die den Schein des Bahren, der dem galichen anhangt, und ben Schein bes Ralfchen, ber bem Bahs ren angehängt wird, burch icharffinnigen Biberftreit

en thullet, und burch biese Enthulung bas Babue von dem Falfchen scheidet (nach Cicaro: dialoctioni est veri et falsi quasi disceptatrix judex). Ex zeigt nachher, was die Diglettit a) der Griechen, b) der Rirchenväter, c) der Scholastifer mar, und d) in den neuern Zeiten der Gährung ist. Aber den ersten Fleiß wandte er denn doch auf die Elemparta der Religion; sie dem Berstande elar, sie dem Gemüthe fühlbar zu machen, darin war er unermüdlich, darin unerschöpsich.

So hat er für die Pringessin Charlotte (ein eingelegtes Blatt von seiner Sand, worauf die Borto fteben: pro Catechismo Princ. Charlottae beweiset es) ben erften Religionsunterricht im fünf Unterweisungen abgesaßt, die das Gepräge des gebils deten Denkers tragen. Der erfte hat die Aufschrift: Dinge, Welt, Weltall; die zwente: der Mensch; die dritte: Bestimmung des Menschen; die vierte: Gott; die fünfte: unser Begriff von Gott. Diesen fünf Unterweisungen geht voran eine Erweckung der Lernbegierde in dem Kinde, und ein liebergang zur ersten Unterweisung, die bepde zu sichen sind, um nicht in der Biographie des Unterweisers zu stehen:

I.

Erwedung ber Bernbegierbe in bem Rinde.

Lehrer. Merke, mein Kind! auf das, was ich dir jest fage. Sowohl ich, als beine lieben Reltern, wie auch die andern Menschen, mußten Alles lernen, was wir jest wissen, und was du an uns etwa bewunderst. Wir kamen so klein, wie du, auf diese Welt; wir hate

sent Dube die ersten und nothigsten Worte aussprechen zu lernen, wie du. Was wirft du wohl thun muffen, nur einst eben das zu wissen, was wir jest wissen?

13 (M. Ich werde lernen muffen, wie auch Andere lers new mußten.

1 16 g.6 Run fage mir: wenn bu etwas Berborgenes fatheft; und es hat jemand so viel Liebe zu bir, daß er dich bahin fahret, wo das Gesuchte lieget: wirst du bus Berborgene nicht leichter finden, als wenn du es ohne Ansahrung und allein suchen mußtest?

als M. D.! das finde ich frenlich leichter, was mir jes manb zeiget.

Rind! ist auch etwas Verborgenes für dich. Du weißt jest noch nichts. Du issest Verdo, und weißt noch nicht was es ist, und wo es herkommt; du bedeckest dich mit Rleis bern: und noch ist es dir verborgen, wie sie entstanden sind; du liebest deine Aeltern: und es ist dir unbekannt, wer sie dir gegeben hat; du lebest: und weißt noch nicht, wozu du da bist, u. s. w. Wie wirst du Alles dieses am leichtesten sinden: wenn ich es dich lehre, oder wenn du es selbst suchen mußt?

". Wenn Sie mich lehren, werde ich bald Alles wiffen, was ich wiffen foll.

Lehrer. D, das will ich gern thun, liebes Heis nes Wefen! Ich habe bir fo viel Schönes und Gutes zu sagen! Aber: womit willft du mich belohnen, wenn ich bir so schone Renntniffe verschaffe?

21.

Lebrer. Sen nicht verlegen, mein Rind! Ich begehre nichts, was bu nicht fehr leicht thun tonnteft.

Ift es gu viel, wenn ich mur allein Amfmertfamteis auf meine Lehre von dir begehre?...

21. Gar nichts ift biefes: ich verspreche Ihnen volle Aufmertfamteit.

Lehrer. Run mußich bir aber noch etwas fagen: Alles Biffen, das ich dir benbringen mbchte, ift für dich eine Anweifung zum Thun. Das Biffen, welches nicht zum Thun führet, ift ein unnüges Biffen: jenes aber, welches mich zum Thun anführet, ift ein nügliches Wiffen. Jegs weißt du schon, wie vielerley Wiffen es giebt?

A. Es giebt ein nügliches, und ein unnüges ...

g. Beldes Biffen ift nutilich?

A. Dabjenige Wiffen, welches mich jum Thun ans führet.

g. Und welches Biffen ift ein unnuges Wiffen?

M. Dasjenige, welches mich nicht zum Thun ane führet.

F. Wodurch willft du dir das nüglich machen, mas du lerneft?

M. Durch Thun und Befolgen.

&. Darf ich es ficher von bir erwarten, daß bu bir bein funftiges Wiffen nuglich machen werdeft?

A. Zweifeln Sie nicht baran: was mir nuglich ift, befolge ich ja gern.

Lehrer. So bore mich benn mit frober Lernbegiers be an, und laß die unvergestich fenn jedes gute Wort, welches ich dir fagen werde. Laß feine von den guten Lehren fruchtlos ausgesprochen fenn, welche du vernehmen wirft: fondern belohne fie mit deinem schinen Betragen, wie bas Bamuchen feine Pflanzer mit ben angenehmen Früchten belohnet.

2.

## Uebergang jur erften Unterweifung.

- F. Richt mabr: ein jedes Baunchen machft, die kleine Blumenpflanze wird täglich gebfer, trägt endlich Anofpen und wohlriechende Blumen?
- A. Diefes zu bemerten habe ich an meinen Blumens töpfen fo oft Gelegenheit.
- g. Es muß alfo ein Gefet in ber Ratur fenn: was machfen fann, foll machfen?
  - A. Daran lagt es fich nicht zweifeln!
- F. Wenn aber bas Baumchen machft, bann wird es polltommener?
  - M. Es wird vollfommener!
- F. Es ift alfo auch ein Gefet in ber Natur: alles foll vollkommener werben?
  - A. Alles foll vollfommener werben!
- F. Diefes wird wohl auch ein Gefet fur den Menichen fenn?
- A. Auch der Mensch gehort ja jum Gangen, gn ber natur.
- F. Ift benn ber Menfch fo gang Blumenpflanze pher Baumchen: ober unterscheibet er fich bavon?
- A. Bohl mertlich unterscheibet er fich: er rebet und bentt, wovon im Gewächse feine Spur vortommt.
- 3. Belches ift benn unter benben bas Werthere: Reden, ober Denten?
- A. Denten ohne Auftand: benn ich wuß zuerft beme ten, bevor ich rede.

- F. Der Menfc mußte alfo im Denten volltommes ner werben, wie bas Bammchen im Bachfen?
  - M. Go finde ich es.
- & Es besteht alfo får den Menschen ein Gefet: merde im Denten volltommener?
  - M. Gin liebes Gefet.
- F. Es ift alfo Gefetz in der Ratur: was wachfen tann foll machfen; was benten tann foll dens ten, und im Denten volltommener werden?
  - M. Ja, Gin Gefet.
- F. Da aber alles, was uns umgiebt, auf uns eins wirkt: fo muffen wir zuvor einige Kenntnis von dem haben, was mit uns ift. Wir find also bey der erften Unterweisung: Dinge, Welt, Weltall.

Im Geifte diefer einfachen Ordnung, Die jeder Lehre Die Stelle anweiset, an der fie am meiften Licht empfangt, giebt zc. find alle feine Unterweisungen abgefaft.

Es war aber nicht bloß a) ber Geift ber lichsten Ordnung, es war zugleich b) die Burbe des Lehrinhaltes, und c) das liebende Gemirth, bas aus dem Lehrer sprach, so wie d) das Vertrauen, die Lernbegierde und die sichtbare Theilnahsme ber Zöglinge, was in freundlicher Eintracht zusammenwirkend, dem Unterrichte jene ausnehmende Lebendigkeit und Lieblichkeit \*) verschaffte, die man ben mancher Lehrstunde vergebens suchen wurde.

Gins lagt mich bas Gefühl ber Gerechtigfeit nicht verschweigen: Berbe Roniglichen Sobeiten, Mugufte und Charlotte, haben in Ihrem durch Schicfal und

<sup>9)</sup> Man vergleiche damit, mas S. II von feinem Charafter 92ro. 2 gefagt wird.

Erfahrung ausgezeichneten Lebenslaufe ben Grundfat, ben Ibnen Sambuga tief in bas innerfte Gemuth einge pragt batte: Gott: und bem Gewiffen in jedem Bechfel ber Dinge treu bleiben - bas fen bie Bafis aller Gemuthernhe, bas fen bie Seele aller vernünftigen Lebensführung, bas fen bie Quelle alles Troftes in midrigen Greigs niffen, burch Unwendung probhaltig gefunden, und feguen noch biefe Stunde bas Unbenten un Ihren Lehrer mit der Thrane des Dantes. Ber folche Fruchte feiner Lehrweisheit jurudgelaffen bat, mag bem Tage ber Gars ben getroft entgegengefeben haben!

### VIII.

Sambuga in ben legten Prufungen feines Lebens.

. 3m Jahre 1813 ereigneten fich in feiner Kamilie bren Sterbefalle, welche feinem Bergen tiefe Bunden Er batte ben benben Sohnen feiner altern Schwester von ihrer Rindheit an befondere Aufmerts famteit gewidmet: Sie genoffen das Glud, von ihm unterrichtet und erzogen ju werben, und entwidelten fcone hoffnungen. Der altere ftubierte bie Argneys funde, und verdiente bas Diplom ber Dottoremurbe, bas ihm ausgefertiget worden. Er arbeitete, unter bem berühmten D. Sagenmeper in ben baierifchen Spitalern mit bem beften Erfolge. Um fic noch mehr ju perpollfommnen, begab er fich icon als Doctor vorerft nach gandebut, um im Umgange mit ben berühmten Mergten und Lehrern Diefer Universität feine Renntniffe zu vermehren, und bann von Landebut

nach Paris, und machte, ben fluger Benützung aller bafelbit befindlichen Sulfemittel, bebeutenbe Fortichritte in feiner Runft. Mittlerweile trat ber jungere Bruber, nach rubmlich vollenbeten Studien, feine bffentliche Laufbahn, ale Staatebiener, in Munden an. batte er aber bie erften Berfuche feiner Berufsthatige feit gemacht, fo mard ibm feine endliche Berforgung in ber obern Beimat, burch einen fraben Tod, ange-Gine fcmergliche Trennung fur feinen Dheim, ber in Diefem liebensmurdigen Meffen alle feine Anverwandten gleichfam versammelt fab - und in bem Ginen alle liebte. Roch blutete bie erfte Bunbe, als bie Rachricht eintraf, bag ber Argt in Paris, ber altere Bruder, nach einer furgen Arantheit, Die fein Gifer ben ben anatomischen Operationen Benge und Gehulfe ju fenn, veranlagt haben mag, nun auch bem jungern nachgefolgt fen. Sambuga fühlte, mas er an bens ben bantbaren und achtungewardigen Chinen, benn fie liebten in ihm ihren Bater, verloren hatte, fablte ben ichmerglichen Berluft ber untrbftlichen Meltern, fublte Die Bermaifung ber gebengten Mutter, die nicht ohne Grund beforgte, bag bas angegriffene Baterberg ihres Gemables der Macht bes Schmerzens unterliegen murbe. . Und wirklich erfolgte noch im namlichen Jahre ber gefurchtete Bintritt: ber Bater eilte feinen Rinbern nach.

Diefe Ereigniffe, Die Schlag auf Schlag dies felbe garte Stelle des gefühligen Mannes trafen, liefen teine vollständige heilung mehr zu, bis der lette Schlag, der nicht mehr lange ausblieb, allen Leiden ein Ende machte.

Daß aber aus diesen bren Bunden die zwepte am tiefften muffe gegraben haben, das fonnte seinen Freunben nicht unbemerkt bleiben. Wie hatte es aber auch anders fenn tonnen? Denn man durfte tein Oheim, man durfte nur Mensch senn, um über den Berluft eis nes jungen Mannes, der mit der Bissenschaft seis nes Faches und mit einem religibsen Gemuthe feine Sitte und Weltkunde verband, und gerade da er die Laufbahn seiner Vorbereitung schloß, sein Les ben schließen mußte, von ganzem herzen zu trauern: was muß erst der Oheim und der Oheim Sams buga gefühlt haben?

Man durfte ihm lange nichts barüber sagen, um nicht sein Schmerzgefühl, bas nie recht vernarbte, wies der aufzureißen; nur das Wort, das ein Freund Des chant Joseph Stoger \*) wie im Vorbengehen fallen ließ: er müßte wohl starte Schultern haben, weil man ihm so viel auflege, that Wirkung. Er blickte zum himmel auf und gieng, erheitert, au sein Tagewerk.

Sobald fein Gemuth einige Uebermacht über ben Schmerz errungen hatte, faumte er nicht, von ber Resligion felbst aufgerichtet; die leidende Schwester aus ihrem Rummer zu beben.

Seine troftlichen Briefe, die er ben diesen bittern Prüfungen schrieb, fließen über — von erbauenden Proben seiner Ergebenheit in Gottes Willen, seines wahrhaft himmlischen Sinnes. Auf das Sinnehmendste ermahnte er die hinterlassenen, im Bertrauen auf Gotztes fürsicht nicht zu wanten. "Sie sollten in das Lees

<sup>9)</sup> Auch diefer ansgezeichnete Pfarrer ift feinem Freunde Sambuga nur ju fruh nachgefolgt. Er ftarb am 26. April 1816.

Leere, welches burch diese Unfalle in ihren Bergen ents fanden ift, Gott aufnehmen, und in 3hm allein Ere fat fuchen. Richts fulle auf Erben unfere Erwartuns gen aus als Gott." Die Rabigfeit unfere Geiftes, fcbrieb er unter anderm, ift ju groß, ale bag fie Bele ten fattigen tonnten, und fo boffe ich, bag Gott bie Bergen der fruh Bollenbeten defto vollkommner einnehe men, daß fie fich defto reichlicher an Gott fcbablos halten werden, ba ihnen die Welt fo wenig Beit ließ, an fich felbft bie Erfahrung ju machen, daß fie, fabig gu taufchen, unvermogend fen ju begiücken. lich ift nun ihr Berlangen nach Seligfeit geftillet, bas fich bier fo machtig in unferer Bruft reget, und uns fo vernehmlich aufwarts ruft, - weil fich Niemand an ben Beichen fattiget. Gewiß maren fie mehr um uns beunruhiget, wenn Unrube noch ihr Loos fenn fonnte, als wir um fie; fo febr wir es auch find. Gie batten Urfache ju furchten, bag uns die Beitlichkeit ju febr einnahme, beren Gitelfeit ihnen nun fo offenbar ift. 3d bin berfichert: falbft ihren Berluft, ben wir bes Dauern, rechnen fie unter Beitlichkeit." -

Indes fo fehr Sambuga andere und sich felbst mit den Trostgrunden driftlicher Weisheit aufzurichten suchte, so konnte er doch die nachtheiligen Ginflusse dies ser Greignisse auf seine Gesundheit nicht ganz verhins dern. Das Abnehmen seinen Lebenstraft ward von Monat zu Monat sichtbarer.

In den letten Tagen seines Lebens siel es seinen Freunden auf, daß er, dem sonst in gesunden und franken Tagen die Betrachtungen des Todes und der Unsterblichkeit die verfrautesten maren, diesmal, ben den missichken Zustanden seiner taglich mehr fins

tenben Lebenstrafte, fich nie gang mit bem ernften Tobesgebanten befaffen ju wollen ichien. Sein Beift modie mobl bereit gemefen fenn, ju jeder Stunde aus der Sichtbarteit auszutreten. Auch hatte er gu wiederholten Malen in Diefer Rrantheit Die beiligen Saframente empfaugen. Allein bas Gehnen langer gu leben, und auch die hoffnung, fein Tagemert jest noch nicht ju fcbließen, maren bod febr vordrin-Dhne ju laugnen, bag bie Ratur, bie nie gern ftirbt, auch ben frommften Mann mit eitelm Lebensmuniche unbewußt zu taufchen vermoge, fo muffen wir boch gur Chre ber Babrheit betennen, baf. wenigstens im flaren Bewuftfenn bes trefflichen Mans nes, fein Bunfch und feine hoffnung langer gu leben, porzuglich auf einem Berte, bas er noch gern vollens Dies Wert war eine Untermeis bet batte, beruheten. fung ber Jugend in ber Religion, und zwar eine Uns terweisung, bie ben ftufenweisen Saffungetraften bes gunehmenden Alters angepaft fenn follte. Auf Bollenbung diefes Bertes batte Sambuga einen Theil feis nes reifern Lebens verwendet. In biefer großen Urbeit waltete fein reger Geift noch in ber letten Rrant. beit: ba trat bie hoffnung bingu, daß ibn bie Borfebung diefes Bert noch vollenden laffen werde, und unter ben gebeimen Ginfprechungen biefer hoffnung tonnte ibm tein fefter Tobesgebante bentommen.

Gern hatte er auch noch die erste Communion Ihrer königl. Hoheiten ber Durchl. Prinzessinnen Elise und Amalie von Baiern, die er zu dieser heiligen Handlung schon vorbereitet hatte, mitgefevert. Schon hatte er zu bem Lehrgedichte, das er ben diesem Mulasse herausgeben wollte, und wie so vieles andere uns vole

vollendet laffen mußte, die Rupferplatte durch Lips fechen laffen. "Schon ichweben sieben himmlische Gewalen, Glaube, Hoffnung, Liebe, Bahrheit; Unschuld, Sanftmuth, Ginfalt über den zwey holden Beterinnen, die so eben, nach empfangenem his Mbendmale, voll Andacht, zu ihrem Betftule zurücklehe ren." — —

Die Sinnbilder, welche die Genien kennbar machen, find gut gewählt, und Sambuga freute fich noch der gludlichen Ball, der viel Forschen und Denken vorausgegangen war. Der Glunde ift durch Relch und Rreuz, die Hoffnung durch den Anker, die Liebe durch das flammende Derz, die Wahrheit durch die Sonne auf der Bruft, die Unschuld durch die Lilie, die Sanftmuth durch das kammschen und die Lilie, die Sanftmuth durch das kammschen und die Linfalt durch die Tande angedeutet... Elise und Amalie werden diese Genien in ihrem ganzen Leben wohl nie vergessen konnen — so wenig als ihren Lehrer, der sie Ihnen als sein Ver: mächtniß zurückgelassen hat!

Benige Tage vor feinem hinscheiden faste er jes manden, der ihn besuchte: "Es ift vieles auf kleinen Papierchen hin und ber geschrieben, ausgelbscht, vers beffert, geandert, wieder verbeffert: wer wird, nach meinem Tode, dies alles zusammensuchen, ordnen, bes arbeiten konnen oder wollen?"

So ift es benn flar, bag ihm fein Scheiben gu fruh tam, weil es feiner Thatigteit gum Beften aus berer ein Biel fette. Inbeg fand ber Tob, auch ba er für Sambuga zu früh tam, nicht nur fein Ges muth in hinficht auf bas Ewige gefaßt, sondern auch fein Zeitliches geordnet. Denn ein treuer Freund, dem die Mahrheit über alles heilig ift, und ber lieber ungenannt fenn will, wuste den Golen; ob er gleich sein Ende nicht so nabe glaubte, noch zu recheter Stunde mit einem leisen Winke zu bereden, duß er über das, was ihm angehorte, seinen letzen Willen aussprach.

er fprach ihn aus — ba tonte ber hohere Ruf, und Cambuga warb hinübergeholet . im Jahre 1815. Ein Brachmonat war es, der ihn in das fterbliche Leben eingeführt hatte: ein Brachmonat war es auch, der ihn in das unsterbliche Leben gebar. Um neunten ward er der Erde geschenkt, am fünften ihr wieder genommen.

Seine Leiche rubt auf bem Kirchhofe zu Neuhaus fen, fein Geift in Gott, fein Andenken in liebenben herzen ohne Baht!

Der Kronprinz feverte die Todesnachricht (er vers nahm fie ben einem glanzenden Feste in Mannheim, das ihm gegeben ward) mit Thranen des Dantes.... Ben seiner Zurucklunft nach Munchen ließ er seinem unvergestlichen Lehrer und Freunde, wie et ihn nannte, ein Denkmal setzen, das der Kunst und dem Herzen des Prinzen Shre machen wird. Doch das schönste Denkmal — (bie Hoffnungen des Baterlandes täuschen nicht) ist Er selber.

## §. II.

# Sein Charafter.

Odi profanum vulgus et archo.
Favete linquis: carmina non prius
Audita, Musarum Sacerdos
Virginibus puerisque canto.

Horatius Satyr. L. III. Ode I.

Daben wir ben Mann schon aus bem Ganzen seines Lebens, nach der Zeitfolge zusammens gedrängt, tennen und lieben gelernt: so wird die Darvstellung seines sittlichen Charakters, die uns in die ins nerste Quelle seines Lebens hineinführet, unsere Gefühle noch mehr in Anspruch nehmen, und zu versehren nöthigen, den wir lieb gewonnen haben.

#### ı.

## Der Gine Charafter bes Mannes.

Bas das Gemuth in seinen Bewegungen, ben Billen in seinen Entschließungen beherrscht, und das durch den handlungen ein unterscheidendes Gepräge versleiht, heißt von eben diesem unterscheidenden Gepräge. Charafter bes Mannes, und in so fern es sich in mancherlen handlungsweisen, Sitten, Angewöhnungen, Manieren spiegelt, und ben allem Bechsel von Jahren, Erfahrungen, Schäfglen sich immer gleich bleibt, der Eine, feste Charafter des Mannes.

Sambuga war Mann, und war ein Mann von Eharafter, und ber Charafter bes Mannes war von bem Tage an, ba Gemuth und Geift mundig zu werden ansfiengen, jenes höhere Lebensprincip, bas alles auf Gott zurudführt, alles in Gott fieht, alles vor Gott beschließe,

und alles mit Gott vollführt, - mit einem Borte: Res ligib fitat.

Da die Religibfitat has boppelte Loos ber Wahrheit hat, misverstanden zu werden wie sie, und mit hamischem Spotte gegeiselt zu werden wie sie: so sep es mir hier erlaubt, mit aller, mir möglichen, Bestimmtheit zu erklaren, was ich unter dem Worte: Restimmtheit zu erklaren, was ich unter dem Worte: Restigit fit at verstehe und verstanden wissen wolle. Denn ste hat nicht Ursache bas Licht zu scheuen, und wer ihr Freund, also ein Freund bes Lichtes ist, eben so wenig. Wer das Nechte will nich weiß was er will, tritt jedem vernünstigen Manne mir Zuversicht untet das Auge — dem andern geht er aus dem Wege, wo er kann und darf.

Die Religiösität, die ich als den Charafter des Mansnes auszurufen, von den überzeugendsten Gründen mich gedrungen fühle, ist im Grunde nichts anders, als was, nach Moses und Christus und aller Bernunft, das Gebot aller Gebote ausmacht, eine Liebe, die (nach I. Zimoth. I. 5.) einen unverfälschten Glauben zu ihrer Quelle, ein lauteres herz zu ihrer Wohnstätze, und ein ruhiges Gewissen zu ihrem Begleiter hat; eine Liebe, die Gott in Gott und in den Menschen ehrt, und das ganze Geschlecht mit heiligem Wohlwollen umfasset. das und nichts anders, das und das allein ist mir Religiösstät.

Diese Religibsitat, diese Anerkenntnis Gottes in ber Natur und in ber Geschichte, in bem Weltsall und in jeder Fibrung jedes Menschen ift also, weil sie aus bem ungetrubten Lichte bes Glaus bens

bens kommt, und in Liebe ihr Senn und Wesen hat, nicht finster in handlung und Geberbe, sondern heiter und erheiternd; nicht kopfhängend, dumpffinnig und traurig, sondern froh und froh machend; nicht mensschenscheu und fliebend vor Renschen, sondern gesettig und Menschen suchend und Menschen bindend.

Diefe Religibfitat ift 2) fein lichtlofes, fein ger banten icheues Gefühl; fie ift bas geradefte Gegentheil von aller Licht. und Gebantenfcheue, und mar bas gerabefte Begentheil in Sambuga. Denn, fo wie er alles auf Gott bezog, fo mußte er auch alles bentenb aufgufaffen, alles geiftig anguichauen; und wie er alles bentend auffafte, geiftig anschaute, fo führte er alles, bentend und geiftig anschauend - auf Gott guruct. Sein Gedante batte dasfelbe Bedurfnig, wie fein Gefubl, und bende biefelbe Richtung genommen. wie es ihm ein nie rubendes Bedurfnig war, alles auf Gott gurudzuführen, fo war es ihm gleicherweise ein nie rubenbes Bedurfniß geworben, alles mit bem Gedanten gu ergreifen und gur geiftigen Unfchauung Und, eben weil er alles bentend auf au verarbeiten. faßte, fo tamen feine Gebanten, nachgebend bem ges heimen Buge bes Gemuthes, überall ben Gott an; und weil feine Bedanten überall ben Gott antamen, fo tounte er nicht umbin, alles in Gott gu feben. tam es benn auch, baß fein Seift fich eine folche Ges manbtheit; alles bentend aufzufaffen, alles geiftig anguschauen, errang, daß ihr nur bie Thatigteit bes Gefühles, alles auf Gott: jurudaufuhren, gleichtommen tonnte. mag der großen Belt und vielleicht auch der gelehrten ein Beheimniß ober wenigstens ein Rathfel feyn, benn bende

fceinen bisher noch nicht begriffen zu haben, daß zwis
schen ber achten Frommigfeit des Gemuthes und ber
achten Klarheit des Berftandes ein unauflösliches Connubium Platz haben tann, und ben harmonischer Bils
bung der Bernunft und des Gemuthes Platz haben muß.

Diese Religiösität war eben beghalb, weil Sams buga alles bentend auffaßte, und die ganze Menschsheit wohlwollend umfaßte, 3) in ihm nicht träge, nicht thatenlos, sondern stets bildend an ihm selsber und an allem, was sich von ihm bilden ließ, um das Bild Gottes überall je langer, je mehr heraus zubilden.

Daß diese Religiösität, die alles bentend auffaßte, und alles auf Gott zurückführte, die, selbst heiter, alles um sich her erheiterte, die, im Lichte wallend, alles ere leuchtete, und, nach Gott gebildet, überall Gottes Bild berauszubilden, zu verschonern, suchte, der Charakter des Trefflichen war, zeigte sich nicht bloß a) in seinem Leben und b) im Umgange, sondern auch c) in allen seinen Schriften, d) besonders in seinen Predigten, e) in seinen Briefen, f) selbst in seinem Antlige und g) wohl auch in der ganzen Haltung seiner Person.

Bohl weiß ich, daß diese Gemuthefassung, frafe beren wir alles auf Gott zurückführen, nicht bloß ein Geheimniß, ein Rathsel für die Belt, wie ich so eben erinnert habe, sondern wie das Wort vom Kreuze dem Juden ein Mergerniß, bem heiben ein Unssin nist: aber ich weiß auch, und bekenne es im hellsten Lichte der Leberzeugung und in hochster Freus de des herzens, daß diese Gemuthefassung im Auge der Bernunft und im Urtheile der Ewigteit der unverwellliche Kranz aller Beisheit, aller Insgend farte, und aller Seligkeit ist, der die Auss

F

ermablten unfere Gefchlechtes fcmidt. Sa, ich weiß auch, bag alle Beife aller Zeiten in biefer Gemuthefafe fung ben unverwelflichen Rrang aller Beisbeit, aller Zugenbftarte, und aller Seligfeit wirflich erblidet haben.

2.

Der zwerlässigste, jedem gesunden Auge einleuchs tendste Beweis der Religibsitat war — seine Bestufft vufstreue. Denn, wie das religiöse Gemath nur Sott, so lebet der Mann des Berufes nur seinem Berufe. Und, was man Treue in Ausfüllung des Berufes wennt, ist nichts anders, als dieselbe Religibsität, die, in das Leben berausgegangen, sich zunächst in den Arabeiten des Berufes offenbaret.

Sambuga's Beruf mar im Grunde nur Giner: bas Umt ber religibfen Bildung, bas er als Raplan, als Prediger, als Pfarrer in driftlichen Dorf: und Stadtgemeinen, und als Religionslehrer ber toniglichen Jugend am Sofe ausübte. Gin Amt, nur bie Stands puncte und bie Musubungeweisen maren verfchieben. Benn wir ben bem Berufe des Religionslehrers am Sofe verweilen, fo ift bas Mertwürdigfte mohl biefes, bağ es ben allen Zeugen feines Wirkens am Sofe eine flimmige Ueberzeugung geworden : Sambuga lebe fo gang bem religiofen Unterrichte feiner 3bglinge, als wenn er nur fur biefen Untere richt allein geboren mare. Denn auf jebe Stunde biefes Unterrichtes bereitete er fich mit ernftem Sleife vor; ben jedesmaligen Unterricht begnügte er fich nicht burch Erflarung, burch Prufung in Fragen und Ants worten, burch Wiederholung in den Berftand, und nache

her in bas Gebachtniß zu legen; diefer Unterricht mußte in den jungen herzen Burgel faffen, mußte darin teimen, darin emporsproffen, darin Bluthe treiben, darin Fruchte bringen: das war die Seele seines Lehrs amtes.

Diesem Unterrichte bereitete er beshalb empfänglische Gemuther vor; diesen Unterricht erwärmte sein Beysspiel, seine Liebe und das Leben der Religion, das aus ibm sprach; diesen Unterricht unterstügte er mit Grunz den, diesen wiederholte er mit neuen Erläuferungen, diesem gab er in formlichen Anreden und herzenbergiesssungen das hochste Interesse; diesen versiegelte er mit Gesteten\*) aus dem herzen, aus dem seinen und aus dem der Böglinge; diesem half er in Briefen und schriftlichen Ersinnerungen nach. Und, wenn die Pädagogen weise erins vern, daß sich in dem Informator überhanpt, und bes sonders in dem religibsen die Zartheit der mutterlichen und die Mannhaftigkeit der väterlichen Liebe vereinigen sollen: so kann man sagen, daß sich in dem Religions

uns

Menn er z. B. dem Kronprinzen das Evangelium des Sountags, des Festages auslegte, so war es immer ein Sebet aus dem Herzen, was die Auslegung einleitete, und ein Gebet voll Seist und Salbung, was die Auslegung beschloß. Und so sehr Sambuga die Keime des Selbstdenkens, wie es die angessührten Proben des Unterrichtes zur Genüge bewiessen haben, in dem Prinzen zu wecken und zu erzieshen wußte, so war doch die religiöse Richtung des Gemüthes die Hauptsache, auf die er nach jeder Entwickelung, Erdrterung der Besgriffe, wieder zurückam.

unterrichte, ben Sambuga ben kbniglichen Kindern ers theilte, ber klare Verstand bes Baters und die Gefühligs keit der Mutter wunderbar verschmolzen haben.

Co ausgezeichnet übrigens feine Berufstreue mar. indem fie den gangen Mann der Pflicht hingab, fo lief er doch teinen Mugenblid, ben ihm fein Amt frep lief. und ber ihm eine andere Thur öffnete, wo er bineinges ben und wohlthun fonnte, unbenütt. So hat er, (um nur Ein und zwar ftadtfundiges Benfpiel anguführen.) obgleich die religibfe Bildung ber foniglichen Rinder feine pornehmfte Ungelegenheit ausmachte, ber er eigents lich lebte, als wenn er nur fur fie allein auf der Welt ware, boch noch Beit gefunden, andere Rinder gu unterrichten, wie die des herrn geheimen Rathes von Brans ca . . . baß er tein ebles Gemuth, bas fich in hinficht auf bas Beiligthum, ich menne, bas eigentliche Leben ber Religion, feiner Suhrung anvertraute, gurud's wies, fondern im Beifte des beiligen Frang von Sales, bie Leitung vieler trefflichen Geelen auf fich nahm , mifs fen Die am beften, welche fein Bort, fein Benfviel, und fein vererauter Umgang zwischen ben Abgrunden des menschlichen Dasenns links und rechts gludlich bins burchführte. Denen barf ich es gutrauen, bag Gie, ohne eines Schluffels zu bedürfen, auch die Winte bes Blographen verfteben werden. Die fe mogen wohl auch unter benen, die nach einer Meußerung ber Borrebe, bie Beschreibung feines Lebens mit erfter Theilnahme lefen werben , oben anfteben, weil fie bie Copie mit bem Dris gingle am beften vergleichen tonnen.

Beil feine Religibfitat Liebe war, und Liebe in ihrer hintehr ju Menfchen nichts anders als Liebe fenn tann: fo mar ber menfchlich fte Ausbruck feis ner Religibfitat

Sanfthait, Milbe, Gelindigkeit. Diefer Ausbruck war Sambuga im Lehren und Ermahnen, so wie im geselligen Umgange, nas türlich.

Die Sanftheit ichloß das Starte, das heftige von seinen Gemuthebewegungen, und benn insbesondere Born, Erbitterung, und — alle Unruhe, die bas Gepräge starter Leidenschaften ift, aus.

Die Milde verbannte das harte, Scharfe aus feinen Minen, Geberben, Borren.

Die Gelindigfeit entfernte alles Raube aus Worten, Geberben, Manieren, Sandlungen.

Diese Sanftheit, Milbe und Gelindigkeit wurde sich unzähligemale durch Schwäche, Nachgiebigkeit, Unsbestand entehret haben, wenn ihr nicht der ernste, entschloßsene, feste Sinn, der in Sambuga mit inwohnte, haltung verschafft hätte. Manchmal blieb man auch unsgewiß, ob Milbe mehr durch den Ernst, oder der Ernst mehr durch die Milbe durchgeschienen habe. So viel aber hat sich in dem ganzen Laufe seines öffentlichen und stillen Lebens erprobet, daß über die Quelle des Sanften, Milben, Gelinden in seinem Neußern kein vernünftiger Zweisel übrig blieb. Denn, was das Sanste so sindernd machte in hinsicht auf alle, die in seinen Wirkungskreis kamen und den Ausstüfsen seines hers

zens keinen unempfänglichen, burchaus verschloffenen Sinn entgegenstellten, mar die Fülle bes Wohlwols lens, die mit dem Worte aus Ton und Accent, und aus dem Blicke des Auges und dem ganzen Antslige sprach.

Ja, nur die Fülle des reinen Wohlwollens gegen alles, was Mensch ift, eine Fülle, die sich täglich im Born der Liebe gegen Gott, der eigentlichen Religiösität, ergänzte und erneuerte, nur diese Fülle des Wohlwollens konnte das sanfte, milde, gelinde Wesen über sein Neußeres ausgießen. Denn a) nicht aus dem Temperament ente kam seine Sanftheit. Sein Temperament hatte vielmehr Uebersluß an Fener und Leben, das ihm kräftig genug aus dem Auge bligte, wenn er es ausstrahlen ließ und nicht zurückwies.

Seine Sanftheit tam b) nicht aus talter Selbst: beherrschung der Stva, der man etwa die Mühe des Kampfes wider sich selbst ansehen mag. Man las auf seiner Tugend kein saures Soll; es war ein liebendes, ein seliges Gernethun, was seine Opfer so angenehm machte — dem, der sie würdigen konnte, weil er die Seele des Opfers, das heilige Wohlwollen sah. Seine Sanftheit konnte c) am allerwenigsten aus einer heuchelnden Schönfarbung kommen, die den geheimen Jorn, die geheime Erbitterung, und die geheime Unruhe des herzens nur übertunchen kann, und nicht einmal übertunchen kann, weil sich über die hölle kein himmel mablen läßt.

Seine Sanftheit tam auch nicht d) aus ber Laune bes Augenblicks tann wohl fuße Borte fprechen, tann milbe darein seben, aber sie kann dem sußen Worte, dem milben Was Blicke.

Blide fein Zeugnif ber Mahrheit mit geben; benn es tommen andere Augenblide, und mit ben Augenbliden andere Launen, und die andern Launen tennen tein fußes Wort, feinen milben Blid mehr.

Und gerade das macht die Sanftheit zum Chasrafter, daß sie fich in allem gleich bleibt, daß sie dens selben-Lon im Leben, im Umgange und in schrifts lichen Arbeiten spricht. Als Sambuga in seiner Schrift über den Philosophismus S. 272—275 den achten Tugendfreund im Lichte der Religiosität und des von ihr ausstrahlenden sanften Wesens darstellt, hat er, undewußt, sich selbst gemahlt.

"Sott ift ihm alles: Rath, Beisheit und Licht: Erweckung, Untrieb und Begeifterung: Mag, Biel und Ordnung: Reichthum, Ehre und Glud: Bufriedenheit, Troft, Lobn und letter Grund. ` Sein Berg ift immer mit Gott, benn woran follte es fich fonft heften? Bas mare feiner wohl noch wurdig? Gott ift fein Mufter und Borbild, benn woran follte fich ber Cobn fpies geln als am Bater? Nach weffen Mehnlichkeit bes Denichen Seift ftreben als nach jener ber Urvernunft? Sein Berg hat nur eine Richtung: Gotes Billen Sein eignes Wollen ift von Gottes und Gefet. Liebe verschlungen. Er tennet nur Ginen heiligen Bils len, nur Ginen reinen Beweggrund: Gott ift ihm bens Da Gott ihm alles ift und alles über ihn ver= mag ? fo bat er, in Bergleichung mit andern eine uns gembbnliche Berrichaft über fich felber. Und boch tennet er bie Gelbftverlaugnung nicht, benn Gott ift fein Leben, und mas nicht Gott ift, war ihm nie auf eine folche Beife fein Gelbft geworden, bag er einer Berlaugunng bedurfte, um es fich aus Liebe ju Gott gu

verfagen. - - Bum Bernunftleben berangemachfen. überläßt er Rinderspiele bem Rinderalter, und ftrebet ernftlich und traftvoll jum Biele. Er bienet allen : nur fich nicht - - hierin zeigt er einen Stolz, ben er fonft verschmaht: nicht fein Stlave zu fenn. gemeines Wohlwollen durchglühet fein Berg. Riemand, ift frant, mit bem er nicht leibet: niemand wird gears gert, ohne daß es ibn nicht felbft brenne. Er ift bem Blinden Mug, dem Labmen Ruf, der Armen Bater, und ben allem, mas er thut, tragt er feine Liebe nie gang ab, (benn er balt bie gange Schuld untilgbar). Ein reines Berg ift fein Reichthum. Er tann es fes ben, wenn jemand glaubet, fich burch bligende Steine, burch ftrablendes Gold, durch fdimmernde Rarben einen Glang gu geben: aber er halt bus Berg ubel bamir bes Fleidet, deffen Reinheit und Unschuld nicht alle Runft bes Steinschleifers und Goldarbeiters überftrahlet. Gottes Liebe, Die allein beiliget, ift fein Berg wie mit einer taufenbfachen Bache umgeben: und bie geiftig befdmutenbe Luft muß fich weit entfernt halten. lebet in den Gefilden der Unverfehrtheit, wohln feine Peft der entweihenden Lufte bringt. Im Reiche Gots tes ift er, mas Lilien im Garten find: bes eblen Aus ges Labung, bes guten Bergent Freude. Er ftuget fein ganges Dafenn auf Gottes Baterforge, und im Schoofe ber Borfehung findet er Rube ben allen Sturmen ber Beit."

Mifo: bas fanfte Befen tommt von bem innern Boblwollen, bas Boblwollen von ber Lies be gegen Gott, bie ben gangen Menfchen beherricht.

hier hatte und alfo der Edle die Quelle seines sonften Wesens verrathen, wenn sie und noch ein Ges beim-

heimniß gewesen mare. Da ihm Gott, die Liebe, alles war: fo fonnte er auch feinen Brubern in Liebe alles fenn wollen', ohne fich jur Ungeduld, jum Widerwillen verführen ju laffen.

Was die Anzeige seiner Schrift: Untersnehung über bas Wesen ber Kirche in ber Felberschen Litteraturzeitung Mro. 7 vom Jahre 1810 von der Menschens freundlichkeit, wie er sie in dieser polemischen Schrift bargelegt, sehr richtig sagt, war die Ueberzeugung aller, die den Mann im Leben beobachten konnten: unmögslich ist es so einen Mann nicht zu lieben, der in jesdem Borte seine liebende Seele so liebgewinnend darzustellen wuste. Auf ähnliche Beise erklärte sich ein Pfälzischer Gelehrte der protestantischen Confession, und bediente sich des passenden Ausdruckes: er, Sambus ga sen ein lebendiger Commentar über die Briese des heiligen Johannes.

Diefes fanfte, milde, gelinde Befen nahm im geselligen Berkehre seinem Bige und Scharffinne, mit dem er manches Gespräch zu würzen verstand, den Stachel, der so gern verletzet; das ridendo dicere verum hieß ben ihm subridendo dicere verum.

Eben dies sanfte, milde, gelinde Wefen machte ihn so liebens und Bertrauens wurdig in den Ausgen unschuldiger Gemuther, daß er sie ben dem ersten Anblicke an sich zog, und mehr fesselte, als bloß zog. Davon mur eine Probe. Che er als Religionslehrer in das fürstliche Haus eintrat, besuchte er noch einmal seine Freunde in Heidelberg, und unter diesen den Herrn Professor der Poetik, Carl Klein. Dieser hatte eben einen seis ner talentreichsten Schüler Ph. M. ben sich, der bep

Eintritte eines fremden herrn fich sogleich zurückzog. Sambuga, seiner ausichtig, grußte ihn mit der herzlichen, ihm eignen, Freundlichkeit, und Klein nannte seinem Liebling den Namen dessen der ihn angeredet hatte: das begeisterte den Jungling \*) zu einem schönen Gesdichte, das Sambuga mit einer poetischen Epistel erwiederte . . . zum Beweise, daß man ihm unbelohnt — nicht leicht eine Freude machen konnte. Der Jungling mahlet den Mann, wie er von dem Lehrstuhle des Bolkes weggerufen, das Bort vernahm: Sen Lehrer der Fürsten, und dem göttlichen Ruse gehorcht. Der Mann erwiedert das Bort: Bilde für Gott den Erstling des Fürsten, mit einem andern: du Sohn des Gesanges, werde nur Barde der Tugend!

Eben dies sanfte, milde, gelinde Besen mar, wie die Seele seines Umganges, so mitunter das schönste Talent seiner Lehrgabe. Denn dies sanfte, milde, ges linde Besen stahl dem Zöglinge das herz und legte es, wie einen weichen Stoff, der alle Gestalten ans nimmt, in die hande des Bildners. Nur zutrauende Gemuther sind bildsame Gemuther, und was am meisten Jutrauen einsidht und festiget, ist die mas gische Kraft des sanften, milden, gelinden Wesens.

Dahrend des Unterrichtes ward einmal einer feis ner Zoglinge von einem heftigen Anfalle des Jorns überflügelt, und sprang auf, ward aber, indem er ben ruhigen Sambuga anblickte, augenblicklich fich felbst

mie=

<sup>\*)</sup> Der jest als Heilfunftler und Universitätslehrer sich auszeichnet.

wiedergegeben, faste sich und sprach: Berzeihen Sie, ich gerathe gar so leicht in Sige. Eben das, war die Antwort, will ich Sie lehren, wie Sie dem Jorne und jedem Ausbruche bes heftigen Besens die herrschaft abgewinnen sollen.

Dies Talent seiner Lehrgabe konnte sich auch in schriftlichen Erinnerungen nicht verläugnen. Er hatte jemanden, eines bedeutenden Fehltrittes wegen, in einem Briefe zurecht zu weisen und für die Jukunft zu warnen. Der Brief war kurz, aber der Eindrucktief und unauslöschlich. In meinem Leben, sagte ein Freund, der die Warnung gelesen, habe ich keinen solschen Brief gelesen. Der Tadel war ganz in honig eingetaucht, und die tadelnde Liebe, die durch jeden ernsten Ausbruck durchblickte, wußte das strenge Urtheil der Wahrheit so zu mildern, daß der Fehlende kommen und danken mußte. Er kam wirklich und dankte.

Sicherlich war es auch dieser sich stets gleiche Ausdruck seines Autliges und seines Lebens, ich menne, die Sanftheit und Milde, was, in Verbindung mit seinen übrigen Gaben, ihm das Zutrauen Ihrer Majcstät der Königsinn erwarb, bewahrte, sicherte. Sie gab ihm ben allen Anlässen Beweise ihres Zutrauens, das auf Einsicht beruhete; denn sie hatte sich, ben genauer Prüfung, gar bald überzeugt, daß a) die Triebsfeder seiner Handlungen achtchristliche Liebe sep, daß b) seinem Unterrichte eine unwandelbare Uesberzeugt ungsfülle zu Grunde liege, daß c) sein Leben genau mit seiner Lehre übereinstimme, daß d) er eine seltene Gabe besitze, die Religibstät den zarten Gemüthern einzubilden, daß e) das Sanste und Milde seines Auußern den Ernst und das Ehrwürdige

feiner Lebre für die Rinderseelen anziehend und einde ins gend zu machen wisse. Und das ist es denn eigentlich, was die Person des Religionslehrers vertrauens = und achtungswerth machen kann. Und das ist es eben, was dem Berstande und dem mutterlichen herzen der Roniginn in Festhaltung des Vertrauens auf Sams buga so viel Ehre machte:

Auch Seine Majestat, unfer geliebte Abnig, hatte einen ausbauernben Glauben an Sambuga's Rechtschaffenheit; benn bieser Glaube bauerte wirklich bis ans Ende bes Trefflichen, und dauerte unter mauscherley Gerüchten, die wider ihn aus und eingesstreut wurden. Im hause bes Königs af Sambus ga sein Brod, bis er starb. Lang lebe ber König!

4

Wenn Sanftheit ber menschlichfte Ausbruck seis ner Religiblität, und achte Religiblität sein Charakter war: so mußte sie, wie im Ausbrucke menschlich, so im Grunde lauter senn.

Jum Eblen seines Charakters gehörte also bie Lauterkeit seiner Absichten. Es war weder Ehre, noch Reichthum, wormach er geizte. Selbst sein Les ben am hofe, das ihm so viele Ehrens und Gnadens Unträge verschafft hat, und noch mehrere verschafft has ben wurde, wenn sie ihm willsommen gewesen maren, konnte das Licht seiner Uneigennützigkeit nicht im Geringssten trüben. Bielmehr trug gerade sein Dasenn am hofe auch hierin das Gepräge jener Gesinnung, die jeden wahren Apostel von dem falschen unterscheidet: quaestus magnus pietas cum sufsicientia, Gottseligkeit

mit Genugfamteit - ein großer Gewinn. Manner, Die ibn genau tannten, I. Timoth. VI. 6. wiffen und bezeugen es, daß ihm gur Erbohung feis nes Gintommens ein Ranonitat in ber Stiftefirche ju Dunchen, daß ihm fpaterbin ber Orden ber' eifernen Rrone, bag ihm ein Landgut in ber Gegend von Como mit der Aussicht auf ein Bifthum, daß ibm der baierifche Civilverbienftorden angetragen mard: ber aber alle biefe Untrage gurudwies, mar Sambuga. fehlte es nicht an Auslegern, die vorgeben, er hatte die geringern Unbietungen gurudgewiesen, um ergiebigere bervorzulocken. Allein biefe Auslegung murgelte nicht fowohl in dem Texte, den fie auslegten, als in der' Dent. und Sinnebart ber Auslegenden. Es geht bem guten Manne nicht beffer ale ber beiligen Schrift: bende muffen es fich gefallen laffen, daß man ihnen frembe Bebanten, frembe 3mede unterschiebe. fich nicht felber einer uneigennützigen, großmuthigen Bingebung fur Pflicht und Recht bewußt ift, ber fann nicht einmal baran glauben, baß biefe uneigennutgige und großmuthige hingebung in einem andern wirklich fen, und ich tann es nicht zu bestimmt fagen: Dan muß einen Fond von Edelfinn in fich haben, um auch nur an ben Ebelfinn bes Undern glauben gu tonnen.

Und eben bies, daß der Unglaube an lautere Tusgend so allegemein ift, beweiset, daß die lautere Tusgend gerade so selten senn musse, als jener Unglaube gemein. Denn sie, die lautere Tugend, ist offenbar nicht — in denen, die nicht einmal daran glauben können, also schon selten genug, weil ihre Jahl so groß ist.

Jene Auslegung ift aber nicht nur grundlos, mir ift fie geradezu falsch; benn fie widerstreitet dem regen Gewissenstriebe \*) des Mannes, der den leis seften Anklang irgend einer Reigung siebensach prüfte; widerstreitet seiner Pietat, die es mit der geringsten Abweichung von der evangelischen Lauterkeit so genau nahm; widerstreitet dem einstimmigen Urtheile seiner Freunde, die er in sein Innerstes schauen ließ. Menschen, denen man nie genug geben konnte, wenn man ihnen auch dreymal mehr gabe, als ihnen gebührte, gehören vielleicht mit zu jenen Auslegern, die keine Stimme haben.

Andere wußten ihm die Lauterkeit seiner Absichten auf einem andern Wege streitig, das heißt, seine Alugs heit, Vorsicht, Verschlossenheit selbst gegen Bertraute zur Sünde zu machen. Alug, vorsichtig und wohl auch verschlossen war er allerdings. Allein, da an Höfen sogar die Bande hören (jetzt horen auch gemeine Bande, wo keine Hoke sind); da seine Denkart denn doch (wider seinen Willen, und vielleicht mehr, als er wußte und ahnte,) in einer Opposition mit der glänzens den, mit der herrschenden des Tages stand; da es nicht an Augen fehlte, die seine Schritte beobachteten; da selbst vertraute Lebensgenossen nicht immer die Gabe der Verschwiegenheit besügen: so war ihm die Vorsicht eine

Davon gleich in der nächsten Rummer mehreres. Uebrigens war seine Gewissenstreue so allgemein auerkannt, daß ihm hierin nicht leicht das: zu wen ig, wohl aber sehr oft das: zu viel auf die Rechnung geschrieben ward.

eine unerläßliche Bedingniß jur vernunftigen Subrung

Und, wenn er auch in ber Borficht zu viel ges than batte, fo mare biefer Rehler ber Burbe feines Bes rufes offenbar weniger nachtheilig gewesen, als ber entgegengefette. Denn, mas mare bas fur ein Relis gionelehrer am Sofe, ber nicht einmal bas Bort feines Mundes ju beherrichen gewußt batte? Gis nigemale batte man ibn auch gern gebeimer Ber= bindungen beschuldiget, und mo mare in unfern Zas gen irgend eine ausgebreitete Thatigfeit Diefer Befdulbigung entfommen ? Aber, weil er ichweigend forthans beln und die Serfenftiche ber ichabenfroben Unerfenniniff nichtachten tonnte, gelang es bem Gebichte nicht, fich als Bahrheit geltend ju machen. Rubig und groß in fich, fagte er etwa nur: "ich bin fcon in zwen großen, öffentlichen Orben, denen mein gans ges Leben angehöret: Giner beift Staat, ber andere Rirche. 3ch bedarf feines britten feines geheimen, in dem die zwen bffentlis den icon ben gangen Sambuga in Uns (pruch nehmen." Um biefes einzigen Bortes \*)

1000

Dies Wort ift mir fo recht aus bem Berzen geschrieben. Denn ba ich einen Freund habe, ber so nahe mit mir verwandt ist als ich mit mir selber, der auch in zwen defentlich en Orden, Staat und Kirche eingeschrieben, und von jedem dritten, geheimen so rein ist wie Jesus und Johannes, und doch der Lästerung, als hatte er geheime Berbindungen, nicht entgehen kann: so wird es ihn freuen an Sambuga

wegen mußte man jegt noch, ba er icon jenfelts bes Berges ift, fein Freund werden, wenn man es biesfeits nicht gewesen mare.

5.

Bur Lauterleit seines Gemuthes gefellte fich als untrennlicher Lebensgefährte die Reinheit seines Gewissens, so wie die Religibsität unmöglich als sein Grund. Charafter hatte bestehen tonnen ohne das Bart, gefühl bieses innersten Selbstbewußtsenns, bas sich benn auch an Innigkeit und Ausbreitung gleich blieb, bis sein Pilgerlauf vollendet war.

Seine Moral war zwar nicht strenger, als bas Evangelium; aber bas Evangelium selbst buldet ja nichts, was die sittliche Burde des Guten wie inimer beleidiget, oder die Unschuld ärgert. Daher sein Grundsag: Rein im Innern, unanstößig im Neußern. Diesem Grundsage zufolge drang er auf Reinigkeit des innern, und auf Modestie des äußern Lebens mit einem unnachgiedigen Ernste. Alles, was sittliche Würde, oder auch der sittliche Anstand gebot, war ihm heilig: alles, was die sittliche Wurde oder den sittlichen Unstand beleidigte, war ihm Sunde. hierin konnte der milde Sambuga ernst, der gelinde strensge, der sanste undeweglich fest seyn.

Die gewöhnlichen Nuditaten, 3. B. die fich das Franenzimmer je langer je mehr erlaubt, konnte fein reinstrtlicher Blid durchaus nicht ertragen, und feine

einen Gefellen feiner Unichulb und feiner Beschuldis gung zu haben, Juvat Socios habuisse malorum.

Freymuthigfeit ftrafte fie ohne Schonung. Gine Derfon von Stand bat ibn, daß er ihr Beichtvater merben mochte. Ja, fagte er, aber bie Nubitaten muffen Die Ruditaten blieben nicht meg; aber bas Frauenzimmer fam nicht wieder. Ein andersmal wollte er ben einer vornehmen Dame lieber in eine Art Ungnade fallen, als jene får erlaubt erklaren. mag bies fur übertriebene Strenge, ober fur Mangel an Rlugheit, an feiner Lebensart, ober fur finftere Unficht ausgeben, ober fur mas immer; ich laffe jedem bie frene Bahl: aber fo viel bleibt benn boch entschieden: In dem Dage der weiblichen Modeftie ift a) bas Zuviel fur Jugend und Unschuld gebeihlicher, als bas Buwenig. Benn bas weibs liche Geschlecht b) hierin felbft ftrenge mare, fo murbe das Gewiffen eines edlen Mannes nicht nothig ba= ben, es zu fenn.

Da bie Damen überall bie Manner bilben follen, oder wollen. fo murde ibnen c) jener Ernft zu ihrem Bildungeberufe febr gut feben. Auch ihre eigne Burde gewanne d) mehr Sicherheit; benn fie murben feltner. bie unsittlichen Budringlichkeiten gurudaumeifen nothig haben, wenn fie die sittlichen Schwächen weniger anlockten. Gelbft ber Gefichtpunct ber Schonbeit e) fpricht bafur. Denn bas Madden gewinnt burch fitts liche Modeftie offenbar einen neuen Schmud', bie Mutter neue Burbe, die Matrone einen Erfat für die verlornen Reige. . . Bon ber feilen Dirne tann die Rede nicht fenn; denn die hat ihre Perfonlichkeit verloren, und ihren Damen aus bem weiblichen Geschlechte selbst ausgestrichen - indem fie fich mege geworfen. Auch ift es f) ein lanter Bunfc ber Eblen:

je bober eine Frau sieht, besto mehr soll sie burch die Sim plicität und durch die Modestie des Anzus ges Gesetze geben. Da Eitelkeit und Gefallsucht mit zur Erbfünde des schonen Geschlechtes gehören (wenigsstens mit dazu gerechnet werden von den häßlichen Männern): so hat g) das Christenthum, so wie es den Beruf übernahm, das Bose zu zerstören, zusgleich auch die Eitelkeit und Gefallsucht durch Modestie und Bescheiden heit zu bekriegen angesfangen.

Rechtfertigung genug fur ben Ernft bes Mannes, wenn er einer bedurfen tonnte!

Diefelbe Zartheit seines Gewissens bewahrte fich in Samb'uga, bis ihm — bas Augenlicht brach.

Noch nach seiner vollendeten Sterbebeicht trug er seinem Gewissensfreunde auf, zwen edlen Mannern, benen er etwas wenig Bedeutendes erzählt hatte, in dem Namen des Sterbenden zu sagen: er konnte von dem, was er ihnen als gewiß erzählt hatte, die Gewißbeit doch nicht vollkommen verburgen.

Der Gemiffenhafte will eben feinen Schatten von Sunde in die Ewigfeit mituehmen, um vor dem beilisgen Auge bes Ewigen bestehen zu tonnen.

— Eine fo garte Gewiffenhaftigkeit kann boch nur der lebendige Glaube an 'die Unsterblichkeit, nur die Religion, bilden. . .

6

Der Charafter bes Mannes, der fich uns bisher entfaltet hatte, ift Religibfitat: ihr einleuchtende fter Beweis ift die Berufstreue: ihr menschlichster.

Ausbrud die Sanftheit: ihr Grund und Boden ein Lauteres Gemüth: ihr ordentlicher Pulsschlag und Lebenszeichen — das Zartgefühl des Gewiss fens.

Allerdings ein Gemählbe nach bem Leben. Allein, eine Unbestimmtheit ift noch in ber Darstellung, die nun auch wegfallen muß, wenn ber Mann in seiner ganzen Wahrheit erkannt werden soll. Denn sein Chasrafter war die vollige Bestimmtheit und ein Gesgensag alles Unbestimmten. Also war auch seine Resligibstät eine durchaus bestimmte.

3ch will sagen:

So gewiß mabre, reine, lebendige Relis giöfitat, die alles auf Gott gurudführt, alles in Gott fiebt, alles vor Gott beschlieft und alles mit Gott vollbringt, fein Charafter mar: fo gewiß mar feine Religiöfitat ein entschiebener, aus genauer Erforfoung und ungetrubter Ueberzeugungsfulle quillender Sinn für die tatholifche Rirche in ihren mefentlis den Lehren, in ihren vornehmften Ginrich tungen und besonders in Sinfict auf ben Dits telpunct ihrer Einheit. Bohl unterschied er mit Augustinus bas System ber wefentlichen Rirchen. lebre von ben Mennungen ber theologischen Schulen, unterschied das Roth wendige von dem Ungewiffen, bas Bleibende von bem Bechfelnden, und bielt fich mit allen aufgeflarten tatholischen Chriften an ben Grundfas:

> In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

Allein eben biefe Unitas in necessariis war ihm nicht nur gewiffe, wichtige Wahrheit, fie war ihm bie wichtigfte, fie war die Seele feines Glaubens und die Bafis feines Lebens. Darin marktete er nicht, barin ließ sich nichts, gar nichts abmarkten. Darin war er Fels, burchaus unbeweglich.

Diefe feste Unhänglichfeit an Orthodoxie konnte aber feiner Liebe gegen Menschen jeder Denkart keinen Eintrag thun. Er hatte Muth gehabt, fur die, welche nach feiner Ueberzeugung irrten, zu fterben.

So liebend war fein Gemuth, fo unerschuttert fein Glaube.

Aber gerade diefer Jug in feinem Charafter, ber ihm die hochfte Bestimmtheit gegeben hatte, mar es auch, mas am meisten verkannt und mit dem bitstern Ramen der Intolerang und mit dem erniedria genden eines beschränften Ropfes belegt ward.

Die Bormurfe, glaube ich, habe er nicht verdient, und, fie mbgen wohl zu bem Unrechte gehoren, bas wir wissend oder unwissend nur zu oft einander anthun.

Er verdiente nicht den Borwurf der Intolerang. Denn die Intoleranz besteht nur darin, daß wir die Rechte der Ueberzeugung mit den Rechten der Person verswechseln, und, statt bloß das, was uns heilsame Wahrheit ist, als heilsame Wahrheit zu vertheidigen, und das, was uns schädlicher Irrthum ist, als schädlichen Irrithum zu bekämpfen, die Person hassen, die Person brücken, die Person verfolgen, weil sie anders denkt, anders glaubt, anders lehrt als wir, und, da wir nach dem Evangelium selbst dem Feinde mit brüderlicher R

Dienstfertigfeit wohlthun follen, ben irrenden Bruder feindlich befriegen.

So und nicht anders tann die Intoleranz begriffen werden. Sie ift der Uebergang von dem gerechten Gifer fur das, mas uns als Wahrheit heilig ift, zum ungerechten Gifer wider das Recht der anderedem tenden Person das uns heilig seyn foll, und die Verwechselung des einen mit dem andern.

Nun kaun jener Uebergang und diese Berwechses lung bald mit mehr Unerkenntniß, Fehlgriff und Gutzmennung, bald mit mehr Bewußtsenn des Unrechtes und so fort mit freyer Selbsibingebung an den bewaffs neten haß gegen Andersdenkende verknüpfet senn. Es sen aber der Zustand des Gemuthes so oder anders bes schaffen: die Folgen konnen nicht anders als zerst de rend senn. Die Intoleranz der zwenten Art kann in hinsicht auf Quelle und Folgen, die der ersten in hinsicht auf die Folgen die giftige heissen.

Das Wesen aller Intoleranz besteht also barin, bag ber Mensch im Betkehr mit seinem Nachbar ber Mensch ift wie er, die Polemik wider die Mennung der Person in eine Polemik wider die Person selber verwandelt, und statt dem Irrthum die freundliche Gewalt der Wahrheit entgegen zu stellen, die Person die seindliche Gewalt des hasses fühlen läßt.

Bon ber giftigen Intoleranz jeder Art mar Same buga fren, weil er, Gott in Gott und im Menschen ehrend, denselben Gott auch in dem irrenden Menschen zu ehren mußte; weil er in Ausbreitung seiner Lehre sich kein Mittel erlaubte, als die rnhige, einfache, lichts helle Darstellung deffen, mas Inhalt und Grund feiner Ueberzeugung mar, und weil er ben dem frenen Gebrauche biefes feines Rechtes jedem andern den frenen Gebrauch eben besfelben Rechtes zugeftand.

Bas ben Borwurf eines bornirten Ropfes betrifft, so mußte er entweder jedem gebildeten Manne, der eine von feinem Denten verschiedene Regel bes Glaubens annimmt, gemacht werden tonnen, oder er durfte auch dem gebildeten Sambuga nicht gemacht werden.

Entweder ist jeder Kopf beschränkt, der irgend eine Schranke, eine Richtschnur seines Denkens, die nicht sein eigenes Denken ift, anerkennt: oder es war auch Sambuga kein beschränkter Kopf. Denn, ob einer die heilige Schrift allein, oder mit der heiligen Schrift noch das lebendige Wort der Kirche als Richt. schnur des Denkens annahme, so liegt es helle da, daß bende eine von ihrem Selbstdenken verschiedene Richtsschnur ihres Denkens annehmen, also eine Schranke anserkennen, also der Borwurf des in eine auswärtige Schranke eingeengten Kopfes entweder auf bende fallen muffe oder auf keinen fallen konne.

Wer sich durch Bildung seines Vernunftwesens zur Untersuchung tachtig gemacht, und denn durch grundlische, partenlose, beharrende Untersuchung zur Erkennts niß durchgearbeitet hat, gehört sicherlich nicht unter die bornirten Köpfe. Oder man mußte mit demselben Rechte und auf dem kurzesten Wege alles, was Christ, was katholisch, was Priesterisch, in die verdammte Masse bornirter Köpfe werfen. Ja, wenn man mit dem verhasten Brandmale noch frengebiger sehn wollte, weil es boch sehr leicht ist, hierin frengebig zu sepn: so konnte jeder, der die Wahrheit gefunden zu haben glaubte, jes den andern, den er auf einem Irrwege ertappt zu haben

wöhnte, gerabezu für einen bornirten Ropf ausrufen, so wie der Ausgerufene ben Ausrufer mit gleicher Minze bezahlen. Und dann, bente ich, wären wir mit aller Eultur des Verstandes gludlich zu Ende gefommen, ober, wie das Sprichwort fraftiger sagt, dann ware dem Fasse der Boden vollends eingestoßen.

Ich wiederhole auch hier, was ich schon oft in-Ers innerung gebracht habe:

Liebe Freunde! wenn wir nicht weife fenn tonnen oder wollen, fo laffet uns wenigstens nuch tern febn!

Um aber felbft eine Probe biefes nüchternen Urtheis les auf ber entgegenstebenben Seite au geben. fo barf ich hier nicht verschweigen, baf mehrere Freunde bes Seli en ben aller Achtung fur feine Orthoborie benn Doch bie Ueberzeugung nicht los werden fonnten: "er hatte, wenigstens in feinen lettern Jahren , ben Gifer fur bie Unitas in necessariis zu weit und auch auf die non necessaria ausgebehnet und wohl auch mancherlen Unmagungen ber Curia in feinem Denten und in feis nen Beforgniffen zu viel Gewicht behaupten laffen." Ich fannte ibn gu wenig, um mir eine enticheibende Stimme bierin zu erlauben. Mur um auch bier bem Lichte bes Gemalbes - feinen Gefährten, ben Schats ten nicht fehlen zu laffen, wollte ich bloß fremde Urtheile ergablen, weil ich nicht Grunde genug hatte, felbft eines zu fällen.

7.

Sein Charakter verläugnete fich auch in ben Ern holungen nicht; beren ber Belastete nicht wohl entbehren konnte, Die Erholungen, die ihn ihm fetter wiedergaben, und ben leichter Bewegung des Leibes, auch dem Ges muthe, sich auszulaffen, frenen Spielraum bffneten, waren ihm die liebsten; indem er die rauschenden, oder glängenden Bergungungen des hofes andern recht gern abertieß, behielt er sich nur das Fifch en mit der Angel vor.

Wenn man bebenft, baß ber berrichende Trieb nach Glang und Chre, nach Luft und Sabe, fowohl am Sofe, als auf bem Martte bes Lebens, nach gang anbern Dingen angelt, und fein geringeres Bert treibt, als bumme und fluge Menfchen gu fangen und au Bertzeugen felbftfüchtiger 3mede gu machen: fo muß man betennen, bag, wenn Cambuga, frey von jenem Beltumtriebe, ben Johannes fo tury und tref. fend schildert I. Job. II. 16, die Angel in bas Baffer wirft, um Rifche zu fangen, er mit bem unschuldigften Gegenfate bas Treiben-und Drangen ber Belt, am Sofe und an jedem großen oder fleinen Nachbilde bess, felben fpmboliferet. Biefleicht bat fich aber in biefer Erbolung fein und aller Apostel bober Beruf abgebildet. Er fühlte fich überall, wo er ftand, am Sofe, ober in Mitte einer Pfarrgemeine, in Stabten ober Dorfern, auf Reisen ober in bleibenden Bohnftatten, berufen, Einzelne aus bem Meere bes fittlichen Berberbens beraussubolen. Ex hoc jam homines eris capiens Luc. V. 10.

Birtlich war biefe Betrachtung feinem hers zen nicht frembe; er hat fie fich in einem Selbstgespräche, dadurch er feine Schwermuthigkeit beilen, ober wenigstens mildern wollte, aufgezeichnet. Er hatte nämlich in ber ersten Zeit feisnes Aufenthaltes am hofe gegen Anfalle von Traurigs teit zu tampfen. Er paßte nicht recht in bas neue Verhalts niß ber Dinge, und bas Berhaltniß der Dinge nicht zu ihm: Der Uebergang von der Einfachheit des Landlebens zur Bielfachbeit des hoflebens drückte ihn. Die nene Lebensform war eine neue Tracht, die ihm nicht recht anliegen, eine Speife, die ihm nicht genießbar werden wollte. Endlich faßte er sich zusammen und gab sich, im Aufblicke zum Führer seines Lebens, in sein neues Dasen hinein, und lernte auf dem Boden, den er bes treten hatte, stehen.

"Siehft bu es benn nicht: Die Borfebung fuhrt bich immer wohin du vicht willft, und konntest du noch über thre Leitung flagen? Du bift immer fo fleinlich; und fie icheint bich ju großen Planen gebrauchen zu wollen, welche du mit beiner Aleinlichkeit vereiteln willft. bangft an beinem Rischbache, an beiner Ungel; und fie will, bu follft Menfchen fifchen. Erblickeft bu eine fcbone Ausficht, einen Relfen, eine Giche: fo muns fcheft bu bir beine Farben, beinen Pinfel gurud; und fie will, bu folift reine Tugent und wahre Krommigkeit in bie Bergen beiner fürftlichen Rinder zeichnen. Dein spannenlanges Gartchen entgebe bir; und bu bemertft nicht, daß du einen großen Schlofigarten bafur erhieltft, und baf noch größere auf bich warten. Du bist auf beine anderthalb Speifen eingerichtet; ich lobe beine landliche Genugsamkeit: bift bu benn aber erkenntlich. wenn bir eine hoftafel bagegen blog Burbe gu fenn scheint? Die Deinigen waren um beine Gesundheit beforat, und du felbft: fiehft bu nicht, wie fie ben ber nicht fo angftlichen Pflegung am Sofe taglich gus mimmt?"

— Diefes Gelbstgesprach fagt uns mehr, als es fagen zu wollen schien: wie viel Rampfe in edlen Gemuthern vorgehen muffen, bis fie sich zur Festigkeit ber Gefinding und zur Gemuthsruhe durchtampfen. Und doch wird gerade in bem beffern Menschen die Gemuth fruhe nur zu oft unterbrochen — benn es giebt auch eine edle Unruhe, die nur die Suten aus Erfahrung kennen, wie wir sogleich an Sambuga sehen werden.

ያ.

Seinen Charafter beurfundet endlich felbft fein ges Beimftes und tiefftes Leiben, bas an feiner Bes fundheit und an feiner Beiterteit mit icharfem Babne nate, und bas fich taglich erneuerte ben bem Unblicke ber fintenden Religiofitat. Da'nur wenige Gemuther biefes Leibens empfanglich find, fo werben viele, bie bavon Rotig nehmen, wenn fie nach ihrer Beife noch febr bescheiden find, mitleidig darüber lacheln, die andern über Bahnfinn fchrepen. Aber ber Biograph ergablt auch bier nur, und fann feinen Stoff weber jum lachein, noch jum Berdammen barin fin-Denn wir konnen boch nicht im Ernfte glauben und andere glauben machen, baß bie Religiofitat in ben letten brengig Sahren fonderlich geftiegen, auch nicht, baß fie im gleichen Stande geblieben fep: fie muß alfo ins Sinten gefommen fenn, und Darüber tonnen gute Menfchen ficherlich nicht frobs loden, baben bie Eblen nicht gleichgultig fenn: bie beften werben alfo trauern muffen. Dag ber Aufblid ju bem bochften Regenten ber Belt, und bie mit Diefem Aufblick wiederkehrende Uebermacht der Buverfict

ficht bas ichneibenbe Trauergefühl gemildert haben werbe, fann der genaue Beobachter ber Ebbe und flut, der Traurigkeit und Freude namlich, die auch in ben reins fien Geelen kommen und geben, ahnen ober wiffen.

- Ift es benn aber, fragt mich ein Renner ber Geschichte, auch mabr, bag die Religiosität in ben letten brenfig Jahren so sehr gesunken - so tief gefallen sep, als ihr Eiferer auf Ranglen, in Schriften, und in täglichen Gesprachen ausrufet?

Lieber Frager, kannst du prüsen, so lies: ich meyne, und ich weiß, daß es mehr als Meynung ist: "Die Religiosität sey im letten Jahrs dreyßig gesunken und gestiegen, habe vereloren und gewonnen: habe verloren an Ausbreistung, und dafür gewonnen an Innigkeit: sey gesunken in den Vielen und dafür gestiegen in den Wenigen."

§. III.

Seine gelehrte Bildung.

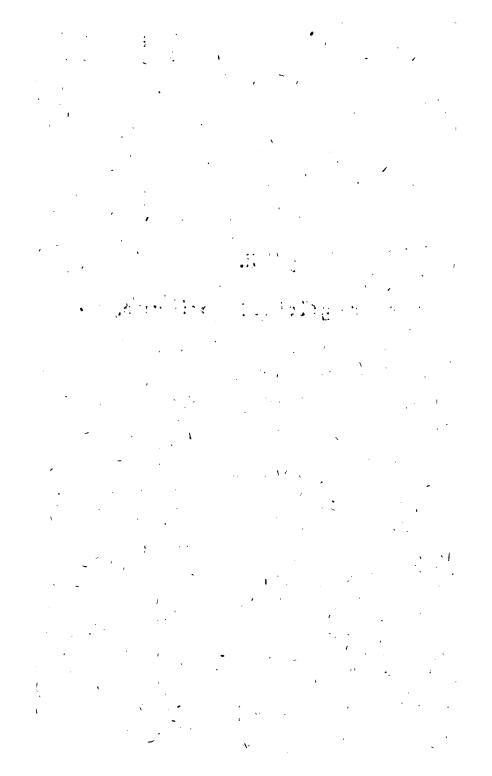

Wenn Sumbuga burch bas reine, milbe Licht feis nes Charafters bas Bertrauen und die Liebe fo vieler' Menschen in und außer seinem nachsten Wirkungsfreise ansog: so bedurfte er allerdings einer gelehrten Bil's dung, die ihn tüchtig machte, den großen Anforderungen, die das fremde Bedürfniß und sein eigned Gerz an ihn shun mußten, ein Genüge zu leisten.

Was zu diefer gefehrten Bilbung die bffentlichen Lehranstalten in seinen Studierjahren und benn sein Aufsenthalt in Italien zu bengetragen haben, wiederhohse ich nicht, und begnuge mich hier bloß von den Bentragen zu seiner gelehrten Bilbung, die feine Lalente und seine Urbungen lieferten, einige zu ermähnen.

T.

So wie er felbst alles bentend \*) auffaßte, pie er besonders im Unterrichte des Rrouprinzen überall die-Reime des Selbstdenkens \*\*) auregte, so hatte sich in ihm das Zalent, das ich nicht beffer zu nennen weiß, als das Talent der Gelehrsamkeit, ich meyne den Beobsachtungsgeist, diese Gabe, vieles, richtig und schnell.

<sup>\*)</sup> Siehe seinen Charatter Pro. I.

<sup>\*\*)</sup> Siehe fein Leben Rro, VI. Sambuga als Relis gionslehrer.

su bemerken, in seinen Berhaltniffen, Umgebungen, Schicksalen und burch besondere Uebungen ganz vorzuglich ausgebildet. Bas er nun einmal richtig aufgefast hatte, das suchte er anch genan zu bezeichnen, treu aufzubewahren und mit gesunden Betrachtungen zu begleiten. Er brachte überall ein offenes Auge mit, das die berliegende Seite der Dinge währnehmen, ein gewandtes, das die tieferliegendeiennd nun darchscheinende bemerken bis zum Ueberschauen des Ganzen beharren konnte;

Muf diese Beise vermehrte fich fein Erkennen nicht, nur mit jedem Tage, sondern es ward auch fein Eigensthum, gleichsam ein Bermögen, bas ihm als dispos nibel zu Gebote ftand.

Don biefer Tertigkeit; die Dinge richtig aufgufaffen, gengu gu bezeichnen, treu gu bewahren und feine Baben uehmungen mit gefunden Bewachtungen zu bereichern, zeugt ber gange gephe Borroth felner Daubichriften.

Es hat sich mir in Durchlesung berfelben wieder bes stätigt, was ich au so vielen undern mahrgenommen und wohl auch an mir selbst erfahren habe: die Gedauten muffen geschrieben, und wieder geschrieben fenn; wenn wir ihrer recht bewußt werden und sie in unsere Gewalt bringen sollen.

Diese handschriftlichen Aufläge haben mich seinem stufenweisen Selbstbilden gleichsam zuschauen lassen. Ueberall verrath sich ber rege Denkgeift, ber neuen Stoff zur neuen Berarbeitung aufsucht und findet, und durch Bahrnehmung und Selbstdenken das Bermbsgen bewber Rrafte erweitert. So fand ich in seinen Papieren ein Zagebuch voll richtiger Bemertungen und

Reflexionen von dem Ginguge ber Franken in Dier biede feitige Pfalz im Berbfte 1794; ibmin :er, bie Thatige Teit ber Frinde, bas Uebermaß ihrer Forderungen, bie Laften ber Gemeinen, und feine Dubungen, mancherlen Schreden und Bebrückungen von ihnen abe Um Ende bes Tagebuchs fteht zuwenden, fcilberte. eine mertwürdige, foft prophetifche Anrede an Deutschland; baraus einige Beilen: "Mochte boch ber immer leichtglaubige Dontiche im Angefichte feines ausgeraube ten, gefchanbeten und mit Leichen bebedten Baterlandes meife werden! Aber ich mage es teum, diefes zu haffen. Ein jeder beutiche Staat , und jeder einzelne Deutsche will alles gewinnemand nichts aufopfern. Deutschland ift fich foluft frembe und vergift feiner ehemaligen Große und Starte !- Rebre gurud, o beutsches Baterland, gu beinem ebemaligen Gemeingeifte! Deine Trennung in bir felbft toftete bir fcon vor Zeiten dren fcone Biffe thumer und einen betrachtlichen Theil beines Rheinufers: beine heutige Trennung tonnte ben alten Unschlag beiner Reinde vollenden."

Dies Tagebuch efneuerte Sambuga im Junius 1796, als die Franken wieder über den Rhein giengen, und setzte as fort dis jum September 1796, wo er wer gen der Siege des Erzherzoges Karl über den General Lauxdan ein feuriges Danklied zu dem Herrn der Starke und des Sieges gesungen hatte.

Eine zwente Sandschrift beschreibt die Kleine Gefundheitsreise gegen den Donnersberg und einen städlichen Theil des Gehirges, die die drep Pfarrer von Abenheim, Gundheim und herrnsheim Stranch, Areds und Sambuga in freundlicher Gesellschaft mit einander machten. Den Imed der Reise giebt er bestimmt an: "Meine fgroße Borliebe: zu Bergs nub Bald Gegenden; mein nicht geringer Hang zum Reifen; die Hoffnung, durch den Anblick fremder Gegenden und durch den Umgang mit andern Menschen die gewöhns lichen Borstellungen mit neuen zu verwechseln; die Uesberzengung, daß Erfahrung und verwielfältigter Eindruck dem Geiste mehr Stoff zur Verarbeitung darbieten; ends lich die Liebe zu meiner Gesundheit, der ich durch Bergiluft und Bergwasser das wieder erseigen mochte, was ihr die Handsorgen und das Studierzimmer allmählich ents ziehen, alle diese Ursachen, sammt der lieben Gesellschaft der beyden Männer, die ich auf einige Tage gern zew nießen wollte, verleiteten mich van Herrnsheim aus, eine Reise gegen den Donnersberg zo. zu machen."

Die Beschreibung selbst ift lebhaft, reich an Bemertungen aller Urt über Meuschen, Sitten, Aderbau, Runft fleiß, Sinn fur Religion zc. Sie enbet zu Goelheim ben einem Dentmale von Gothischer Arbeit, einem Erus eifire, mit der merkwurdigen Inschrift:

Anno millesimo trecentis bis minus anno In Julio Mense Rex Adolphus cadit ense.

"Ich war erstannt, hier an der Stelle mich zu fine ben, wo Abolph von Naffan, den das deutsche Reich nach dem Tode Audulphs von Habsburg zum Kaiser gewählt hatte, sein Leben in einer Schlacht verlor, welche ihm der Sohn Rudolphs geliefert hat."

Eine dritte Sandschrift von ihm enthalt den Ente wurf zur Geschichte seiner Pfarrverwesung in Sern beim. Darin las ich mit vieler Theilnahe me, wie partenlos er die religibsen Augewöhnungen des Bolfes nach der Richtschnur des göttlichen Evangeliums, und nicht das Evangelium nach menschlichen Gebraus

them beurtheilte. Darin las ich nicht ohne Bermunde rung, wie ruftig er einigen irrigen Mennungen bes Dols fes ju Leibe gieng. hie und ba gewann es wohl auch ben Unschein, als batte die Thatigfeit feines Begriffes bie tiefere Unschauung bes Gemuthes beenget. Go ergablet er febr naiv, baff, als er in einer: Rapuginer-Firche betete, und ihm bas gerabe gegenüberhangenbe Bild bes beiligen Frang von Affis in das Auge fiel, feine gange Andacht ju Trummern gieng. Der Beilige lag in einer Beiftebentzudung, und ein Engel, ber die Geige ftrich, fdwebte vor ibm. Run fand Sambuga ben Engel mit der Beige fo lacherlich, baf bas Ges muth von bem Saupteinbrude bes Gangen unergriffen blieb, und fomit weber bie himmlifche Sarmonie, Die bas Inftrument bes Engels blog finnbilben follte, noch bie entzückende Andacht, die ein Nachflang ber hinmlischen Sarmonie mar, mitfühlen tonnte.

Doch Sambuga fand bald selber, daß der Bersftand, der unfähig die Sprache der Symbolit zu versstehen, tadelte, was er im Grunde doch nicht verstand, nicht der rechte Berstand eines Bernunftwesens seyn konnte. Und so geschah es, daß in demselben Augensblicke, in welchem der flachkritische Berstand seine Spigen abgestoßen hatte, das Bernunftgefühl die verlorne Uebermacht wieder gewann. Ein Durchgang, den jester Denker machen muß, der seine Bildung der Bolslendung nabern will, den aber nicht jeder macht.

Eine vierte Sandschrift liefert uns ben Anfang eines Tagebuches über die Erziehung seines Neffen Boseph Anton Joppi. Da fich der Geift des Besbachters, die schone Seele des Erziehers und jenes geheime Arbeiten au Bildung seines Selbfes barin malt: so mögen einige Auszüge bavon nicht am unrechten Platze stehen: "Im Jahre 1790 ben 22. Man, den Tag vor dem Pfingsteste, brachte Franz Xaver Zoppi, Burger und Handelsmann in meinem väterlichen Hause zu Walldorf, seinen Sohn Franz Auton Zoppi zu mir und bat mich, denselben zur Shre seines Schöpfers und zum Besteu seiner Mitsmenschen zu erziehen.

Rein Bater tann mit mehr Bartlichfeit fein Rinb als ein Geschent bes himmels in feine Arme nehmen, als ich dieses mein Schwesterkind, als Denkmal ber Liebe Gottes gegen mich, und als Unterpfand der Liebe meines Schwagers und meiner Schwefter in mein Sans Joseph Anton 3 oppi war im Jahre 1782 den 3. April geboren, tam alfo im neunten Jahre feis nes Alters ju mir. Es zeigte fich mir, von feiner erften Rindheit an, etwas Soldes auf feinem Ungefichte, Unschuldvolles in feinem Betragen, Sanftes in feinem Umgange, fo wie Gelehrigfeit, Wißbegierbe, fchneller Begriff, und die Geschidlichkeit bas Gehörte treu nachausagen. Er ichien mir der Auszug von ber Sanfts muth feiner Mutter und von ber Gute feines Baters au fenn. Er furchtete mich, fo lange ich noch ben feis nen Meltern war, weil ihm mein Geficht gu, ernft mar; er liebte mich aber, sobald er ben mir allein mar, weil er fand, daß mein Ernft nicht marrifc, fondern nur ber leichte Schleper meiner Liebe gegen ihn mar.

D, mochte ich im Stande fenn, die Erziehung dies ses guten Kindes — dem großen Erzieher der Menschen abzulernen. Möchte ich das Bild seines und meines gemeinschaftlichen Baters im himmel lebendig in ihn hineinlegen und kennhar herausbilden konnen! Du

fdus .

fonfeft ihn far beine Shre, Bater! und für feine Belle ber: o, lehre mich ben seiner Erziehung biesen 3weck immer vor Augen haben! D, baß ich burch bieses mein Lind einigen Werth vor dit, bester aller Bater! erlangen, bas ift, bich in ihm lieben, und ber Menschheit burch ihn dienen konntel

Domit er zu keiner Zeit von meinen Augen ents, fernt ware, schlug ich seine Bettlade zu dem Füßen der meinigen auf, damit mein Auge ben dem Erwachen schon auf ihn sabe, und ben dem Schlaseugeben sich im Blicke auf ihn schlöse; damit ben dem Erwachen wie ben dem Ginschlasen meine Bansche zugleich für hin und für mich zu dem herrn unsers Lebens aufa fliegen.

Mein Unterricht steng, nach einem non mie dazu aufgesetzen Plane, damit an, daß ich ihn durch Kennts wiß der ihn umgebenden Natur zur Kenntniß seiner selbst und durch Kenntniß der Natur und des Mene schen zur Kenntniß Gottes fährte. Ich trug ihm nur faßliche Dinge vor, und gieng von dem, was ihm schon klar geworden, aus, um ihm auch das Dunkle klar und anschaulich zu machen.

Schreiben und Zeichnen mußte er mir zus gleich lernen. Da ich bas Zeichnen, bazu mir bie Borfehung in meinen jungen Jahren Anlaß und Trieb gegeben hatte, an mir fo wohlthätig fand, indem ich mir von Dingen, die mir theuer find, durch Farben, Licht und Schatten bleibende Borftellungen machen und auch auf andere daburch wirken konntes fo hiels ich es in der Erziehungskanst für sehr bebeutend.

So mußte er mir auch die Buchstaben, die Noten ber Tonfunft, und die Biffer jugleich tennen lernen und

fich mit ben Beichen ber Tone, ber Worter und ber Bablen mit Ginem Dale befannt machen. Das follte ibm eine Rertigfeit verschaffen, abgezogene Dinge uns ter gemiffen Beichen fich befto lebhafter vorzuftellen. In allem, was nicht fonderlich unfchidlich, fcab. lich ober gar bofe mar, lief ich ihm freven Billen: and bielt ich ibn nicht ftrenge an Lernftunden, fondern lenfte ihn nur wieder ein, wenn ihn bie Berftreuung in das Spiel und frepe Leben aus bem Geleife gu bringen ichien ober ichon gebracht hatte. Um feimen Abrper mehr zu barten, ichickte ich ihn mit meiner Magb, Muna Margaretha Conrabin, bie ich ibree Gottesfurcht und Treue wegen bier gern nenne, ofe auf bas Reld und ließ ihn mit ihr paffende Arbeiten verrichten. Daburch bezwectte ich, neben ber Starfung feiner Gefimbheit, auch noch bies, bag er feine Rrafte in mancherlen Arbeiten versuchen, fich von ber thbriche ten Berachtung bes Bauerftandes bemahren, und bie Einfalt bes Landlebens follte werthichaten lernen.

Gegen den herbst dieses Jahres betam er eine Geschwulft am Anie, die ihm viele Schmerzen und mir viele Sorgen zuzog. Die besten Leibarzte und Mundsarzte wurden zu Rathe gezogen, aber alle angewandte Mittel halfen so viel als nichts. Wir mußten, da wir das Unfre gethan hatten, den Augenblick seiner Genesung der Zukunft, das ist, dem Willen Gottes überlassen.

Im Christmonate blefes Jahres, ben Tag vor Beihnacht, tegte er ben meinem damaligen herrn Rasplan Gabriel Dagfpiel aus Mannheim, der ihn gartslich liebte; seine erfte Beicht ab; nachdem ich ihm zus

por ben Unterricht in ben Anfangegrunden ber Religion, fo wie ben von ber Beicht gegeben batte.

In eben diefem Monate fieng ich an, ihm einiges ans der Naturgeschichte nach Raff benzubringen. Er konnte die Beschreibungen der Pflanzen und Thiere, die ich ihm nur einmal aus dem Buche vorgelesen hatte, auf das genaueste nacherzählen. Seiner lebhaften Imagination gelang es auch, ohne viele Mühe andere Menschen nachzusahmen. So drückte er, ohne daß ihn jemand dazu aufgesfordert hätte, die Stimme, Ton und Accent, Minen und Geberden des Herrn Kaplans im Predigen aus, so, daß man nicht den Knaben, sondern den Kaplan zu hösren glaubte. Ich wachte, daß er nur Schickliches und keine Unarten an andern nachbildete.

Meine hausgenoffen, ben benen er fich etwas frener ausließ, erstaunten über die richtigen Urtheile, welche er vor ihnen aussprach. Sein ganzes herz mar für die Sottesfurcht und Tugend gestimmt. Wenn nun in seiner Gegenwart in Worten ober handlungen Unartiges vortam, so wußte er es meiner Magd, die sein ganzes Bertrauen besaß, so richtig zu bementen, als wenn er nur meine Bemertungen hatte nachsprechen durfen, da er boch ganz aus seinem herzen urtheilte.

Im Monate Map 1791 gab ich ihm bes fel. hems mers beutsche Sprachlehre in die Sande. Da er febr leicht auswendig lernte, so behielt er die Grundsage mit geringer Mabe.

Seine Geschwulft am Sufe bauerte noch fort, boch mit einer merklichen Befferung; die wir der Berordnung bes herru hofrath May verdanken. In diesem Fruhjahre sammelte er mit vieler Freude Insekten, pflangte Blumen, lernte Arauter kennen. Auch von ber Erbbeschreibung gab ich ihm einige Runde. Den zien Nov. ließ ich ihn nach ohngefahe anderthalb Jahren mit seinem Vater das erstemal wieder nach seinem Geburtsorte zurucklehren. Um ja nicht zur rückzubleiben, stand er schon um 12 Uhr Nachts, und als ich ihn zur Ruhe wies, um 2 Uhr auf, und reifte am Morgen mit seinem Vater fort. Die Freude ließ ihn nicht schlafen.

Den 20. Januer ftarb ibm ein fehr gabmer Finte, worauf er folgende Grabichrift machte :

hier unter biesem leichten Stein Liegt ach! mein trautes Bbgelein. Es war ein großer Springer: Und ein gar lieber Singer: Nun hat der Springer ausgesprungen, Nun hat der Singer ausgesungen i Das thut mir weh, So weh, so weh!

heut am 22. Idnner bemerkte ich an ihm Eigens finn und Empfindlichkeit. Nach Tische gieng ich mit ihm spazieren, und erzählte ihm mancherlen Geschichten, wie sich Menschen durch Eigensinn und Empfindblichkeit an ihrem Gewissen versundigten, das Jutrauen der Bessern verloren, und die Freuden des geselligen Lesbens für sich und andere verdarben. Da ward er nachd benkend, und sprach nach einer Pause, errathend: Lieber Dheim, Sie haben in fremden Fehlern meisnen Fehler geschildert: ich danke für die väterliche Strafe, und füßte mir thränend die Kand.

- - Es freuet mich, in der erftern Entwicks lang und weitern Bildung meines Reffen die menfchlische Natur und den Beruf bes Erziehers in der wirklischen

den Ausgbung zu findieren. Indem ich der allmählis gen Entfaltung eines jungen Lebens zusche, gehet mir täglich ein neues Licht \*) darüber auf, was es heisse, ein Meusch senn und einen Menschen erzies ben."

Eine fünfte Sandichrift, das Gespräch im Posts wagen, giebt uns einen hellen Blid in seine gelehrte Bildung, so wie in seine innerstes Leben. Wie er keinen Unlaß ungenütt vorben ließ, die von der Religion ents blöten Unseligen auf ihre schmählige Blöße aufmerks sam zu machen: so wollte er diese seine religibsen Verssuche durch treue Darstellung sich und seinen Freunden genießbar und unvergestlich machen. Sandlung und Darstellung der Sandlung macht den Mann und den Kunstler; beydes sollte Sambuga seyn, und war es auch.

#### Das Gefprach im Poftwagen.

Den 7. Dec. gesellete mich, auf meiner Reise nach meiner Pfarren, bas Loos meines Lebens, bas wie alles unter einer hobern Leitung fieht, zu einem jungen Mensschen im Postwagen, ber von Mainz gebürtig, schon 15 Jahre in Frankreich zugebracht hatte, und zu einem junsgen handelsmann, aus der Gegend von Elberfeld, der so eben von einer Speculationsreise aus Frankreich zus ruckkehrte.

Der

<sup>\*)</sup> Sambuga ward alfo burch Bilbung feines Reffen zu einer höhern unbewußt vorbereitet und gleichsam felbst erzogen — zum Erzieher.

Der Erfte fagte: "Sterben ift ein unangenehmer Gebante." 3ch autwortete: ba es aber bas einzige fice re unausbleibliche Ereignif unferes Lebens ift: fo ift bies , fer Gebante unferer gangen Aufmertfamteit werth. Er: Wie fo? Ich mehne, ba ber Tob unfer hiefiges Leben febließet, fo mußte unfere gange Aufmertfamteit dabin gerichtet fenn, es mohl zu ichließen. Er: Ber faget mir biefee? Ich felbft. Ich mufte mit mir felbft ungufrieben fenn, wenn ich meine Butunft, welche wohl ben größten Theil meines Sepns ansmachen burfte , bem Dhngefahr überließe. Er: Aber in Franfreich habe ich viele Menfchen gang rubig obne Beiftliche fterben feben. Sich: Dievon tann die Rebe nicht fenn. Diese Erfahe rung zu machen, mar nicht erft eine Revolution nothig: man fab biefes ben ben Wilben in Amerita, fo lang Es fann nur bavon die Rebe fenn, ob man fie tennet. es mir frommen tonne, ein Leben vielleicht voll Unords nungen, ein Berg voll untugendhafter Reigungen, einen in guten Gefühlen gang vernachlässigten Geift mit über das Grab in die Zufunft zu nehmen; und ob die Religion bem Sterbenden fo gang unnöthig ihre Bulfe anbiete, um noch eine Ergangung bes Berfaumten an uns ju verfuchen. Er: Ber weiß aber, ob eine Butunft fep. 30: Mir ift fie ausgemacht. Er: Und die Beweife? 3ch: Sie liegen in uns, und in ber außern Ratur. mahr. Gie begehren boch nicht, bag ich Ihnen bievon einen mathematischen Beweis gebe: benn bie Sache lagt fich nicht in die Lange und Breite ausmeffen. Aber es giebt Grunde, die uns als bentenden Befen, überzengend fenn muffen. Richt mahr: Gie haben eine Den ttraft, und die Ratur bat Erkennbarfeit? -Aber mas ertennen Sie? Ihre gange Rennts

nif beschränket fich faft auf bie blofe Ginficht, baß etwas Erfennbares ba ift. Sollten fie bloß leben, um zu erfennen, beff etwas Erfennbares ba ift ? ... Diefes ift die bochfte Unmabricbeinlichteit. Der Grashalm erreichet feine Reife und Bollkommenbeit: und ich, ber Ronig ber Schöpfung, follte fie nicht erreichen? - Alle Beife ftarben mit bem Betenntniffe: jest fuble ich mich erft im Stande etwas au lernen! Und diefer Augenblick, diefes Gefühl, foll bas Ende ihres Lebens fenn? Die Erfahrung an ber Raupe unterflüget meine Behauptung. Rachbem fie fich verruppet, und gleichsam felbft begraben bat, ichlupfet fie nach einiger Beit aus ihrer Todtenlabe wieber bervor, und ift gleichsam ein neues Befen. 3nbor genoß fie nur ein Krafleben und ichleppte ben unbeholfenen Rorper auf einem Blatte umber, bas ihre Nabrung und Bob's nung, ja ihre Belt gemefen ift: nach ibrer Bermanblung fcmaruret fie, von leichten Rittigen getragen, in allen Luften umber; genießet bie Frenheit, welche ihr ihre Bulle verfaget batte, und nabret fich aus bem Gotters felche ber Blumen, u. f. m. Und ber Menfch, ber bie bochfte Rabigteit gur Bermandlung und bas bochfte Bes burfniß nach Bermanblung in fich hat, ber Menfch, ber nach Geiff und Leib einer Bertiarung fur bae emige Leben fabig und bedurftig ift, ber Menfch, fabig ewig gu fenn, foll nach menigen Augenbliden gewefen fenn auf immer? Duf nicht vielmehr bie gange vernunftige Matur auerufen: wenn bas an ber Rauf De gefdieht, mas wird an'bem Denfchen gefcheben? Dazu tomiffe noth eine anbere Beiffas gung ber Unfterblichteit! "ich fiftle mich namlich uns widerfteblich aufgefodert, bas Lafter, bas ber Ginnlich. tist fo fuße ift , an mir ju tabein, ju verdammen, ju

ftrafen, und die Tugend, die ber Sinnlichkeit fo läftig ift, ju üben. Wenn es nun keine Ewigkeit gabe, die der Tugend den Kranz der herrlichkeit aufsetzte, und das Lafter die Frucht seiner Aussaat arnten ließe: so ware der Wensch sich selber lauter Widerspruch. Die Tugend macht ihn des ewigen Lebens werth, und seine habere Natur sehnt sich nach dem ewigen Leben, und die Vernunft erwartet ewiges Leben.

Und nun, wenn der Tod des Leibes das ganze Mens schenleben schlosse, so ware der heldengang des Tugends haften ohne Zweck, das Sehnen des Solen ohne Befries digung, das Naturbedurfnis ohne Stillung — der ganze höhere Mensch lauter Lige.

Dieses führte auf Gott. Er sagte: Wer weiß aber ob ein Gott sep? Ich: Sie wissen ja boch, daß Sie Berstand haben. Ich frage Sie: haben Sie ihn sich selbst gegeben? . . Alle Menschen haben Berstand: und wer gab ihn sich selbst? . . Deutet ihnen dieses nicht auf ein en hoch sten Berstand; auf eine Quelle aller Erkenntnißfähigkeit? — Die Erde hat bervorbrins gende Kraft, und zwar eine nach Ordnung und Gesetzen bervorbringende Kraft. Die Erde ist Körper: sie konnte sich nicht selbst sagen; bringe hervor! Es muß also eine höch ste hervorbringende Kraft und Besetzen. Alle hervorbringung der Erde geschieht nach Gesetzen. Der Körsper konnte sich die Gesetze ber Gervorbringung nicht selbst vorschreiben: es giebt also ein hoch sies Gesetzu. f. w.

Bepbe waren mit ber Unterredung zufrieden, ab fie gleich mehr ber Geift ber Ueherzeugung, ber aus mich fprach, als das Bort, has fie überzeugen wollte, besfriediget haben mochte. Denn ber Glaube an Gott und qu die Unfterblichkeit des Menschengeistes ift fein Problem

der Mathematik, das durch-eine mathematische Demonssstration gelöset werden kann, sondern eine heilige Angeleu genheie, die nur von reinen herzen erfasset und aufges nommen werden kann. Im Aussteigen sagte der Mains zer Jungling: ich din ganz aus der Religionsübung geskommen: und ich muß im Ernste daran, wieder hineins zukommen. Ich: machen Sie heut noch den Anfang. Dom geistigen Menschen ist die Religion nicht weniger nothwendig als die Luft dem sinn lichen. Er reichte mir dankend die Hand, und ich empfahl den Scheidenden dem bessern Lehrer, der im himmel wohnet und im herzen seine Katheder hat.

Gine fechete Sandidrift verburget und, daß er nicht bloß feine Ueberzeugungen, fandern auch feine Runftgefühle in einer treu nachbilbenden Composition ausgubruden, und feinem Stile Leben und Colorit zu geben verftand. Der Auffat beißt:

# Wogler in Worms.

Ich bin tein Lautspieler: aber meine Gefühle mahs rend des Spieles von Bogler auf der Orgel der evangelis ichen Rirche in Worms, will ich niederschreiben. Beun ich gleich das Erhabene, Große, Dichterische, Weisters hafte des Kunftlers nicht erreichen werde: so habe ich auch mehr nicht aufsehen wollen, als — meine Gefühte.

Das Borspiel — war ein Alles versprechender Morgen des auftritts und wundervollen Tages. Reine Austimmung, lieblicher Zusammentlang, reiche Abwechstung der Laute, unerwartete Auslösungen, fühne und große Uchergänge, häufige Berwandlung des Haupsfatzes, faufte, and starte Himvirlung auf das Gefühl, bobere Spannung des Geistes durch jeden Fingerfat, Borges

fcmack ber vollen Rahrung far ben Bubbrer von Geift und Gefabl.

Der Gefang — war ein fanfter und ebler Ausbruck bes Gerzens in ber Stunde der reinsten Gefahle. Man fand fich gezwungen, die Anliegen seines herzens in Laute zu verwandeln, und ihnen nach Bogler's Ansleitung Bohlflang zu geben. Wie in der Gesellschaft von Freunden, 'die ein Lied beginnen, in das man unversmerket seine Tone mit einmischet: so nahm man Antheil an seinem Liede.

Das Glodenfpiel — wat die glüdlichste Nachsahmung des gewöhnlichen Glodenfpiels auf größern Orsgeln: ohne daß jedoch die gegenwärtige das Glodenregisster gehabt hätte. Vogler wußte die Laute so voll, so abgebrochen, so rein, so tönend zu greifen, daß man die glüdlichste Täuschung nicht mißtennen konnte, und sagen mußte: die Geschicklichkeit hat den Abgang des Registerserset, und die Nachahmung war von dem Urbilde kaum zu unterscheiden.

Bon diesem Stücke ber, wenn ich so sagen barf, nur noch mechanischen Runft überführte uns Bogler zur Belugerung von Jericho, wo sich sein Aunstsgeist in erstannlicher Größe zeigte. Hier wirfte nicht mehr der Zauber der Finger, die ben jeder Berührung den Laur, das Maß, die Ründe, den Ausbruck, die Nehnlichkeit her befahlen: hier wirfte eine erhöhrte Eine bildungskraft; Wahrheit in der Darstellung, Wührheit in der Ausschrung. Ifraels Gebet zu Gott war der höffnungsvolle Hinaufstick zu Gott, der immer sich Wolf stitt, und den es so oft an seiner Seita gefühlet hatte: und der gewaltige Gedanke schen alle Reihen und Glieder zu durchschauern: Gott ist Sies

ger! Durch ibn ftebn und fallen bie Bblfer! Bir heben unfern Urm auf beinen Befehll Du bift ber Gott ber heerschaaren! Bolter, bie bich nicht horen, fühlen beinen Arm!"

Der Schall ber Trompeten von ben Schaaren Sfraels begann. Die trogenden Mauern bebeten; Die Tone erschittern die Grundfefte ber Thurme : Berico fühlet Gottes Rraft gegen fich; die Mauern manten wie die Mehren der Rornfelder, unter welche der West bauchet, und die Thurme werfen fich bin und ber wie ein Berauschter. Im Bauber bes Spieles fab man Steine auf Steine von ben boben Mauern berabfturgen; Banbe berausbrechen und gertrummert bahinfals len; Thurme berften und in ichredlichem Getbfe gus fammenfrachen. Go ftand Jerico feiner Bebre beraus bet, in banger Erwartung. Der Sieger trat mit freubigem Schritte über ben Trummern babin, und Bogs Ter begleitete feinen ftolgen Sang mit Zonen, wovon fich noch tein Sieg durch bie Tonfunft begleitet fab. Schade, daß die Aufschrift nicht bieß: Co gog Laudon in Belgrad ein!

Die frepe Phantasie — schien mir ein anges nehmer Garten, wo man auf Blumen jeder Art, auf Gesträuche, Wildnisse, Wasserfälle, Einöden stößt, und allenthalben die getreue Nachahmung der Natur, oder die Natur seibst findet. Man spürete den Mann, der die Welt sah, mit der Natur vertraut ist, und sie so sie Welt sah, mit der Natur vertraut ist, und sie so sie Kon, groß, prachtvoll darstellet, als es nur der bochsten Kunst möglich ist. Den mann, der seinen Gesthelen durch Tone Leben zu geben weiß, und den die Freundin Tonkunst nie verläßt, er besinde sich in blusmigten Gärten; auf grauenvollem Gebirge; hochwoos

gigtem Moere, ober am fauftlispelnben Bache. Er schien mir einem Denker aknlich, ber von ben angenehe men hügeln, wo er die Natur freundlich und lachend sieht, in tiefe Thaler und Klufte herabsteiget und seis nen Geist im Schauber ber Schatten, ber sturzenden Bache, ber hangenden Felfenstude weidet, und aus Als lem große Gedanken schopfet, die er mit Idnen fühls bar machet.

Das Flöten = Konzert — brudte alle Schöns beiten ber Flote aus. Die Nachahmung ber sanften und stiffen Tone ber Flote war der Erwartung anges messen. Auch die chinesische Arte hatte ihre Eisgenheiten und Schönheiten. Doch: wenn ich mich nicht irre, mag barin eben die richtige Zeichnung sehien, wie an dem Porzellane der Chineser.

Das Adagio mesto — war eine Nachahmung aller Trauerthne, die ich je in der Ratus auffieng. Rein Rlaglaut von der einsamen Baldtaube au bis zum leibenden Menschen schien mir zu fehlen. Der Mann hat, wenn nicht selbst versuchet, doch glicklich bemerket, was die unzähligen Gattungen von Trauer und Schmerz für Ausbrücke und Stimmen in allen les benden Befen erzeugen.

Die hirtenwonne, vom Donnerwetter unterbrochen. — Go schon befang noch tein Diche ter die ländliche Zufriedenheit und Ruhe, wie fie Bogs ler durch Tone zeichnete. Man sah gleichsam mit Ausgen die einsame hutte vor sich liegen, wo unter einem mit Strohe bedeckten Dache Liebe und Genügsamkeit wöhnen. Die um die hutte ber zerstreut sich erhebenden Baume waren sanfter Ruhe und sußer Wonne vollzwie ihre glücklichen Besitzer. Gesätziget und ungestöret

lagen bie belaubten Aefte neben einander, wie bie Schafe ber Berde um bie Mittagsftunde. Rur bie unb Da lifvelte ein Blatt mit bem andern ein vertrantes Bort. Die Bogel fangen ihre ungefünftelten Lieber auf ben rubenben 3meigen; im Schatten weibeten forgelos Biege, Rub und Lamm. Das nabe Deer felbit that fich wohl in biefer ungewohnten Rube; nur fanft trieb es feine unmerklichen Bellen an bas Geftab, und ließ fie ben umber liegenden Sand fpielend einander ffreitig machen. Lange bauerte biefer beneibensmurbige Buffand nicht in bem Lande bes ewigen Wechfels. Bie, wenn ber Reib einem ichulblofen Gludlichen uns vermertt bie Quette feines lebens trubet ! fo folich fich . em Wolfchen aus bem Schoofe bes Meeres, bas in feinem Gange wuche und allmählig ben reinen Simmel Bon ungunftigen Winden getragen, brobet th ber gufriedenen Sutte. Schon beben bie Blattet auf ben Banmen, und die Salmen bes Grafes; icon beben fich die Mefte, und bie Gipfel wunten; Die Benne fpuret ben tommenden Sturm, und lodet bem fungen Befieber; icon erheben fich im ferneru Deere bobere Bogen; fcon trauert ber Simmel; fcweiget ber Bpe gel. fuchen Schafe und Rube ihren Stall. Die Arbeis ter eilen vom Relbe und fuchen Schirm in ihrer Sutte. Rern faufen bie Bhbe; werfen verachtent ben Sand pom Geftabe bem brauenden Gewölfe entgegen, feinen Born gu reigen; wie beulenbe Bblfe über ein unschuls biges Lamm fturgen, bas jeber mit fich reifen will: fo fallen bie Winde auf .. ble einfamen. Geftrauche und Baume bie ihnen aufftoffen, und wühlen in ihren Gin-Bu' einem nun' berrichte sibna Augewittet gemelben aber ben gangen Gefichtetreis; Racht und Duntel liegt

suf der Sutte. Nun entzündet fich der schreckliche Donner; nun wälzen und schlagen fich, vom Sturme gereizer, die Aeste der Baume; tief seitwärts biegen sich die Wipfel, als wenn sie sich losreissen, und dem Sturme entslieben wollten. Die rauschenden Bogen sturzen auf das bebende Ufer; sie biffnen tausendmale ihren ungeheuern Rachen gegen das betäudte Land; der Donner eifert mit dem Gebrülle der Bogen, und beide kampfet der wilde Sturm in seinem gräßlichen Geheule zu überflügeln. Schrecklich ist der Auftritt: Zerstdrung bezeichnet jeden Schritt des Ungewitters; betäubet liegt die Ratur.

Gesattiget vom verbreiteten Schreden schien sich endlich bas Ungewitter zu sanftigen. Die Wolfenlast bob sich allmählig von der langen Erde, die sie im Zorne wurgte; das Licht suchet seine Statte wieder; die Sturs me werden nur noch auf dem fernen Meere gehoret; die letten Thranen des Aummers fallen von den Blättern der Baume; die liebkosende Sonne trocknet sie auf; Alles verkundet Ruhe und Frieden; und der Mensch, das Les ben der Natur, tritt aus der Hatte, und spricht: Dans ket dem herrn der Natur: wir find gerettet!

Dieses empfand ich ben dem Spiele eines Mannes, ber einzig in seiner Urt ift, ben unser Baterland gehildet hat, und der Deutschlands Ruhm in ganz Europa vers breitet.

Sambuga.

<sup>---</sup> Ohne über den literarischen Werth dies fer Compositionen zu entscheiden, lemen wir doch so wiel daraus awie-fich sein Geift in den mannigfaltigsten Aufgaben, vor fu chet habe, um fich selbst zu bilden,

und bas. Gebiet feiner Cinficht und feiner Runft mit je bem Tage gu erweitern.

2.

Das Talent ber Gelehrfamfeit, ber Beobachtungs's geift, verband fich in Sambuga mit bem unermudlis den gleiße, ju lefen in ben mannigfaltigften Schriften, fie mochten in beutider ober lateinischer, in frangbfifcher ober italienischer Sprache ") abgefaßt fenn, und bas, mas ibm befonders zu feinem Berufe ju taugen ichien, ju excerpiren. Die Notaten find j. B. aus Sothe, aus Montesquien, aus tableau naturel des rapports, qui existent entre dieu, l'homme et l'univers, aus Aristee ou de la divinite, aus ber Ges fcichte bes agyptischen Ronigs Sethos, aus Tacitus, Cicero, Seneca, Petronius, aus Rirchenvatern, aus Reifebefdreibungen, aus deutschen philosophischen Schrif. Unfange ichrieb er bie Ercerpten in einem fort, und hielt fich ein form liches Tagebuch feiner Beob. achtungen über verschiedene Schriften Die er gelesen batte. Spaterbin verfiel er aber, wie mein Freund Conrad Schmid, auf die beffere Methode, die bas Bieberfinden und die Unwendung bes Gelefenen gant besonders erleichtert. Er schrieb namlich jede furgere ober langere Stelle, die ibn angog, auf ein befonderes Blatt, und zeigte über der Stelle den Inhaft mit eis nem Borte, oft mit einer turgen Mufichrift an. Rach Jahren tonnte er alle die Stellen, die eine gleiche

<sup>\*)</sup> Er sprad und schrieb diese vier Sprachen, , ... ::

Anfichrife hatten, 3. B. Gots, Chriftus, Ewigteit Religion, Kirche, Staat, Regierung, gufame menstellen und die Früchte seines Fleifes überschanen... Daß aber die Excerpte nicht bloß ben Geschmad, sow bern auch bas Gemuth bes Sammlers verrathen, kann man ihnen beutlich genug ansehen, 3. B.

# Predigtamt.

Bour daloue behauptete ftets bas Recht des Prebigers, die Bahrheit auch in Gegenwart des Königs und feines hofes mit Freymuthigkeit und Warde zu verkinben. Seine Manieren waren einfach, schlicht, naturlich, aber seine Seele war voll Geist und Leben. Feller Dict. Hist.

## Regierungsweisheit.

Tamahmah, König von Owheihi fagte bem Seefahrer Bancouver, der ihn bereden wollte, er follte das zur Neujahrsfeyer gehörige und noch nicht geendete Tabuh (das Berbot, sich nicht aus dem Bezirk zu entfersnen, so lange diese Feyertage dauern) überteten, und ihn nach der Karakakuaban begleiten: "er halte dafür, "daß er (Tamahmah) der Letzte im Staate seyn muffe, "die Gesetz zu verletzen, und die gemachten Einrichs, "tungen zu übertreten." Bancouvers Entdeckungsreise nter Theil G. 75.

#### Aberglauben.

Es hat beren auch wohlthatige gegeben, ,Roranus, ein Nachtomme ber Berakliden, hatte jum Andenken eines Sieges eine Trophae errichtet. Ungesfähr warf ein Lowe, ber aus einem Balbe am Berge Dlyms

Olympus tam, dieses Dentmal um. Avranus, dem bieses vermenntliche Zeichen von dem Zorne der Gotter ein Wint zu friedlichen Gestinnungen war, verbot, die Trophae wieder aufzurichten, und von dieser Zeit an war's eine Staatsmaxime für ihn, sich als Bater seines Boltes zu beweisen, und seinen Haß nie mehr nach seis nem Siege fortdauern zu lassen. S. Neue Welt- und Menschengeschichte, aus dem Franzos. der Geschichte der Griechen, 4ter Theil S. 9.

Propterea autem nolim commendare superstitionem!...

## Ein fehr ehrmurdiger Colibat.

Um seine Dienste so ganz unabhängig dem Staate zu widmen, blieb Epaminondas sein ganzes Leben hins durch unverheurathet. Einem seiner Gegner, der ihm einst den Borwurf seines ehelosen Lebens und Borschläge zur Heurath machte, aber selbst kein gutes Bepspiel in der She gab, antwortete er: "Bon dir würde ich am wesnigsten einen Rath in dieser Sache annehmen." Einem andern seiner Freunde, dessen Sohn aber nicht im besteu Rufe stand, der es ihm zum Borwurf machte, daß er keine Kinder, als Erben seines Ruhmes, hinterlasse, gab er zur Antwort: "er hosse seinen Namen besser, als er, fortgepflanzt zu haben, denn er hinterlasse eine Tochter, die ihn gewiß überleben, ja unsterblich sehn würde, die Schlacht ben Leuttra. Moralische Bilderbibel von Kasp. Friedr. Lossius, zier Band, S. 67, Gotha 1809.

#### Sentenzibse Sprecher gebemuthigt.

Epaminondas war nach dem Siege ben Leuftra gufrieden mit dem Ruhme, den Stolz der Spartaner gedes muthigt, und fie, wie er fich scherzend ben einer Gesfandtschaft der Spartaner, die mit vieler Umständlichkeit um gute Bedingungen bat, ausdrückte, dahin gebracht zu haben, ihre einsplbige Worte ein wenig zu verlängern."

#### Ratholicismus bes Mittelalters.

Davon fagt D. Carl Frid. Stäudlin in seiner "Unis versalgeschichte ber dristlichen Kirche." hannover 1806. "Wie schägbar es sen, daß damals die Religion als eine große öffentliche Angelegenheit behandelt wurde, und überall Ginfluß hatte, und daß eine bffentliche Sittens zucht vorhanden war." S. 224.

# Das Verderben in der Stadt Erotona zur Zeit des Petronius.

In hac enim urbe non literarum studia celebrantur, non eloquentia locum habet, non frugalitas sancti que mores laudibus ad fructum perveniunt, sed quoscunque homines in hac urbe videritis, scitote in duas partes esse divisos. Nam aut captantur aut captant. In hac urbe nemo liberos tollit, quia quisquis suos haeredes habet, nec ad scenam nec ad spectacula admittitur, sed omnibus prohibetur commodis, inter ignomimosos latitat; qui vero nec uxores unquam duxerunt, nec proximas consuetudines habent, ad summos honores perveniunt, id est, soli militares, soli fortissimi, atque etiam innocentes habentur. Videbitis, inquit, oppidum, tanquam in pestilentia campos, in quibus nihil aliud est, nisi cadavera, quae lacerantur, aut corvi qui lacerant. Petronii Satiricon c. 116.

In biefer Stadt bluben feine Biffenfchaften, geabeihet teine Beredfamteit, tein frugaler Tifch, teine Unschuld bes Lebens findet hier die Frucht bes öffents lichen Lobes. Go viel Menschen ihr immer in ber Stadt feben werdet: fo fend jum voraus überzeuget: fie theilen fich alle in zwen Rlaffen. Denn entweder geben fie auf Fang aus, ober werben gefangen. In . biefer Stadt werden feine Rinder erzogen, weil, mer Erben bat, weder zu Luftspielen noch zu Rechterspielen gugelaffen wird; er muß aller Borrheile entbehren, und im Schatten ber Unehre liegen bleiben. Die aber fich nie verehlichet und feine naben Bermanbten baben, bie tommen gur bochften Chre, die find allein tapfere Rries ger, helben und Manner ohne Tabel. Ich sage es euch: Ihr werdet eine Stadt feben, gleich den Relbern gur Peftzeit) auf benen nichts ift als Leichen, Die gerhadet werben, und Raben, die fie ger. baden. "

3.

Wie sein Beobachtungsgeift sich stete übete im Anffassen der Dinge, so sein Dentgeist in Zergliedes rung, Erbrterung der Begriffe. Dadurch geswann er den doppelten Bortheil, daß er vorerst sich selbst verstand, und dann die Bildung des Bersstandes in andern sich ungemein erleichterte. Davon sind schon mehrere Belege vorgetommen, da, wo ich den Erzieher des Kronprinzen schilderte. hier erinnere ich nur noch, daß dieser Zergliederungs und Erzstrungstrieb auch seinen Predigtentwursfen dasselbe unterscheidende Gepräge gab, das seine andern Compositionen tragen. Bon den Beyliegenden

empfehlen fich ber erfte und britte befonbers auch burch bie Bichtigteit bes Inhaltes.

# Dren Predigt : Entwurfe.

- 1. Ueber Joh. VIII. 45. Wenn ich bie Babre beit rede, fo glaubet ihr mir nicht. Menfc fceint im Biberfpruche mit fich ju fteben. Er ift fur die Babrheit geschaffen, er fuhlet bas Beburfnig nach ber Bahrheit in fich, und boch fibft er fie von fich, wenn fie ihm vorgetragen wird. follte glauben, er werbe fie fo begierig einfaugen, wie die welke Pflanze ben Abendthau. Und bafur gertritt er fie mit Rufen und oft auch ben Bertunder. widerfuhr es Chriftus: Niemand war größer in Wort und That als er, und Riemand fand mehr Widerfpruch ale er.' Dies veranlagte mich ju unterfuchen, wober es tomme, bag man ber Dahrheit fo oft nicht glaube. Die Urfachen, warum die Bahrheit fo wenig Butritt gu den Menschen und fo wenig Gingang finde, liegen nicht in ber Wahrheit; fie- liegen in ben Menfchen.
- a. Oft ift uns die Person, welche die Bahrheit vorträgt, zuwider, und wir haffen die Bahrheit, weil sie aus dem verhaften Munde kommt. "Bas soll uns der Zimmermann da lehren konenen?"
- b. Oft ift une die Bahrheit zuwider, weil fie fich mit unfern eingewurzelten Borurtheilen und Ges wohnheiten nicht verträgt. Die Gewohnheit erfetzt alles Denten, wird eine andere Natur, und man mußte biese zwepte Natur ausziehen, wenn man die Bahr-

heit lieben tonnte. Bift bu mehr als unfer Bas ter Jatob, ber uns biefen Brunnen gegeben, und er trant felbft baraus und feine Sohne und fein Bieh."

- c. Oft hindert uns der Eigennutz, daß wir der Wahrheit bas herz nicht öffnen. Die Menschen schöpfen aus dem Jerthum Gewinn, sie haffen also die Bahrsbeit, weit sie den Gewinn lieben. Wer den Tempel Gottes zum Kaufhause macht, sieht es nicht gern, daß man ihm die Wechseltische umfloße.
- d. Oft verwirft man die Wahrheit, weil sie uns bemuthigte, weil-wir, wenn wir ihr glaubten, durch die That bekennen mußten, daß wir bleber uns recht daran gewesen wären. Man opfert also, um Recht zu behalten, dem Stolze, der stets Recht baben will, die Wahrheit. "Du bist ganz in Sunde ge boren und willst und lehren? Und sie wars fen ihn hinaus."
  - 2. Ueber Ephes. V. 4. Es follen unter euch feine ich andliche ober thörichte Worte ober un an ftandige Scherze gehöret werben, wie es ben heiligen ziemt. Unter ben schändlichen, thörichten, unanständigen Reben stehen die unreinen Gespräche oben an. Sie sind so schändlich als schädslich. Sie sind schändlich
  - a. als Migbrauch ber Gabe zu reben wider die Absicht bes Gebers, und als Entheiligung bes ehrwürdigen Naturgeheimnisses von Entstehung des Mensichen. Was die Menschheit in ihrer Gattung erbalt, was die Menschen mit der Wurde des Bater: und Mutter: Namens belleibet, was Erde und himmel mit

neuen

neuen Burgern bereichert, wird Gegenstand unheiliger Scherze. Sie find ich ablich,

- b. als eine reiche Aussaat ungabliger Mergernisse, ungahliger Berberbnisse für Ginsbildungefraft und Gemuth, und ungahliger Zersruttungen an Leib und Seele. . . . .
- 3. Am Gebächtnistage bes h. Augustins. Augustin hatte in seinem Leben zwen Wege versucht, ben bes unweisen Zweiselns, ber immer forscht und nimmer erforscht, immer lernt und nichts erlernt, und ben bes weisen Glaubens, ber die redlich geprüfte, und hell einleuchtende Wahrheit bemathig annimmt, fest behält und treu in das Leben einführt. Da nun in unserer Zeit viele den erstern Weg einschlagen, und ben zwenten herabwürdigen: so nehme ich von dem Feste des Tages und von der Stimmung meiner Zeit den Anlaß, zu Zeigen, was man auf dem Wege des unweisen Zweiselns, und was man auf dem Wege des weisen Glaubens werden konne.
- I. Der Mensch wird auf dem Wege des unweisen Zweiselns a) ein Widerspruch mit sich selber. Geschaffen durch Erfahrung. Vernunft, Glauben zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, löset er alles, was ihn Erfahrung, Vernunft, Glaube lehren könnte, in Nichts auf; bestimmt am Tage zu wandeln, tappet er im Finstern der Nacht; gerufen in Gott das Licht, im Lichte die Wahrheit, in der Wahrheit das Leben zu sinden, irrt er ohne Gott, ohne Licht, ohne Wahrsheit, ohne das rechte Leben umher. Der Mensch wird auf dem Wege des unweisen Zweiselns d) ein Wisderspruch mit der Natureinrichtung. So ges wis

wiß die Rinder, welche die Natur ben Meltern in Urm und Schoof legt, nur burch Gleuben und Gehorfam gegen ben Billen bes Baters, bas Baterher; und ben Seift bes Baters allmablig verfteben lernen, fo gewiß tonnen auch wir nur burch ben Glauben an bas Bort Gottes und burch ben mit bem Glauben ver-Inupften Gehorfam gegen bas Bort Gottes, bas Das terberg und ben Rathichluf Gottes, bes Batere ber Menfchen, verfteben lernen. Der Menich wird auf bem Bege bes unmeifen 3meifelns c) ein Spiels ball ber feltenften, irrigften Dennungen. Denn, indem wir bas Gemuth ber gefunden lehre ents gieben, verbammen wir une felbft bagu, bag wir fraftigen Grrthumern babingegeben merben. Bie Augustin das mit Rabeln und Aberglauben burchflochtene Gewes be ber manichaischen Lehre bem einfachen, lichten Evangelium Chrifti vorzog, fo geht es noch biefe Stunde. Der Mensch wird auf bem Bege bes unweisen 3meis feins d) ein Stlave ber blinden Leidenschaft und bes falfchfebenben Laftere. Denn nur Die als Bahrheit geglaubte und mit voller Ueberzeus gung als gemiffe Bahrheit averkannte Lebre Jefu bon Gottes Billen, bon Gottes Rathidluf und von Gottes Reich, tann bas Menfchenberg from, out und felig machen. Außerbem tappen wir im Sinftern bes Dunfels und ber Reigung umber.

Dies alles ift Angustin auf bem Bege bes uns weisen Zweifelns geworben; seine eigentlichen Bekennts niffe find Belege-bavon.

II. Weifer Glaube in Sinfict auf Christenthum ift mir bie aufrichtige, in That und Leben übergebenbe, Annahme ber Offenbarungen, die Gott gur Bilb buna

bung der Menschheit durch die Bater und Propheten ber Borzeit zur Erfenntniß der Welt kommen laffen, in der Fulle der Zeit durch Christins zur Vollständigkeit gesbracht, und durch treue Bewahrung der Kirche auf uns fortgepflanzet hat.

In der Schule dieses Glaubens wird a) unser Denken nuchtern zur Erforschung und erleuchtet zur Erkenntniß der Wahrheit; b) unser herz gereis niget und entzündet zur Liebe der Wahrheit; c) unser Wille gestärket und erhöhet zur Volldringung alles dessen, was die Wahrheit uns zur Pflicht gemacht; und d) der ganze innere Mensch zum Genusse des Frieden aus Gott und des ewigen Lebens tüchtig gesmacht. Dies erweiset sich an dem Uebergange Ausgustins von dem unweisen Zweisel zum weisen Glauben und aus dem Leben des glaubenden Augustins.

4

Nicht zufrieden mit treuer Auffassung der Dinge, mit genauer Bezeichnung des Aufgefaßten, mit richtiger Erdrterung des Gedachten, wußte er die Momente der tiefern Anschauung des Bahren, die wie Blige kommen und wie Blige gehen, dadurch zu fixiren, daß er den Totaleindruck der angeschausten Mahrheit der im Gefühle zurücklieb, in erinsnernden Gedanken und passenden Außebrücken aufzubewahren versuchte. Bon diesen Bersuchen sind einige mittheilbar unter der Aubrik: Berschiedene Gedanken über Berschiedenes, die man als den Hohe: Messer seiner Einsicht und seines Gefühls ansehen kann.

## Rothwendigfeit ber Offenbarung.

Der Mensch, ber aus Gott ift, will über Gott bon Gott belehrt senn. Die Belehrung, welche er sich hierin selbst giebt, ift mehr Beweis seiner Lern fahig teit, die sich nach bem höchsten Gegenstande des Wiffens sehnt, als eigentliche Belehrung, benn die rechte Wahrheit kann boch nur aus ber Quelle aller Wahrheit kommen.

# Das Beftehen ber Rirche Jefu,

Das Werk Gottes ift kein Menschenwerk, sieht also auch nicht und fällt nicht mit dem Menschenwerke. Die Rirche Gottes ware schon lange nicht mehr, wenn Mensschen dieselbe hätten zu Grunde richten können. Wölker können sich der Religion Jesu unwürdig machen. Aber sie, die Religion selber, bleibt immer Gottes wurdig, und Gottes Werk, so wie das höchste Bedürsniß des menschlichen Geschlechtes, und hat eben darum die Bersbeisfung ihrer Fortdauer die an das Ende der Welt.

# Bon Gegenden, wo die Revolution mutete.

Die Macht ber Verblendung zeigte sich in ihrer ganzen Große. Bollte man vor wenigen Jahren ben Getäuschten einen abergläubischen Gebrauch, eine die Religion ins Lächerliche versetzende Ceremonie, ein absattisch verehrtes Vilochen wegnehmen: so lief man Gefahr, ben ber besten Absicht in den Verdacht des Unsglaubens, und der Gottesverachtung zu verfallen. Und jetzt ist mancher Burger, vom Gigennutze geblendet, auf dem Puncte, für das süße Wörtchen: Frey heit, sie, die Religion selber in Wesen und Hulle, nicht hinzus geben, sondern hinzuwerfen.

# Unjulanglichfeit ber Gelbft: Belehrung.

Man glaube boch nicht: weil ber Mensch ein Versnunftwesen ist, so habe er alles, was er zu seiner Besstumung, gut und selig zu werden, bedarf, schon in sich. Denke man nur an die Philosophen des Altersthums, an so manche im Forschen ergraute Manner. Ronnten sie sich denn befriedigende Ausschlisse geben über das, was den Meuschengeist so einzig interessirt? — Zweiseln war der Meisten beste Weisheit, und die Wesnigen, die mit Pythagoras, Sokrates, Plato Ghtlisches erblickten, waren demüthig genug, ihre Kenntnisse als Geschenke der Gottheit anzuerkennen, und die heiligen Sagen der Borzeit mit unter die Quellen ihrer Einsicht aufzunehmen.

## Der Priefter, wie er fenn foll.

Der Geift unfere Umtes ift fein anderer, ale Bilbung ber Menichen fur Gott. Gott und feine Rins ber auf Erben muffen unfer immermabrendes Mugens mert fenn. - Mus jeber unfrer Berrichtungen muß es hervorleuchten, daß wir es mit Gott zu thun ba-Seine Gaben fpenden mir, feine Stelle vertres ten wir, feine Berrlichteit verfinnlichen wir durch unfern Dienft, feinen Billen verfunden wir zc. Menfch und feine Bildung fur Gott muß tem gangen Bebrauche, ben wir von uns felbft und von ber Matur machen, Dag und Richtung geben. Mo man uns fieht, muß man gezwungen fenn, ju fagen: Gie leiten, fie fuhren, fie gieben die Menfchen ju Gott bin. Gots tes liebe ift ihre Sprache, Gottes Geift der Ausbrud ihrer Sandlungen, Gottes Friede Die Luft, welche man

in ihrer Rabe einathmet, unwiderstehlicher Drang jum Guten Das alleinige Gefühl, deffen man fich ben ihnen bewußt wird.

# Die zwen Saushaltungen.

Man muß es babin bringen, bag bie zwente Saushaltung ber erftern, die Gorge fur Mder und Saus ber Seelenforge, nicht mehr im Bege ffebe, fons bern fie vielmehr fordere. Derfelbe Gott, ber bie ere' ftere belebt, lebe auch in ber zwenten: bann wird fie die erftere nicht ftoren. Die Ordnung, die Reinlichfeit, ber Friede, ber Nachbrud ohne Ungeftum, ber Ernft ohne Barte, die Berrichaft ohne Stolz, die Schonung ohne Schwäche, die Sparfamteit ohne Schmälerung ber Gaben ber liebe find lauter Prebigten, bie nicht von ber Rangel, fondern aus bem Saufe gehalten mer-Das Borbild in ber Saushaltung ift auch ein Borbild in Ausübung ber Tugend, und man lebt benn boch fur feine Gemeine, wenn man auch auf Diefe Beife fur feine Saushaltung lebt. Dem, ber Gott liebt, wirft alfo alles jum Guten mit, und auch bie Sorge fur bas Zeitliche tragt nie ben Charafter bes Profanen, weil berfelbe Geift bie eine wie bie anbere Lebensmeise beseelt.

## Reformatio Cleri-

Eine burchgangige Reformatio Cleri ift nothwenbig. Die Geiftlichkeit muß einmal nicht etwa bloß auf fich, und ihren großen Beruf aufmerkfamer, fie muß zur Führung ihres Umtes neugeboren werben. Das haus Gottes muß zuerst wieder gereinigt; ein neuer See, Seeleneifer, fart wie die Liebe und belle wie bas Licht, und thatig wie bas Leben, muß in ben Prieftern ers medet werben. 'Seelengewinn muß ihnen ber angeles genfte Geminn fenn, wornach fie ftreben. Es ift un= erlaglich, bag bie Erziehung ber jungen Geiftlichfeit ben Bifdofen wieder anvertrauet werbe. Aber es muffen Bifchofe fenn, die in dem Geifte Chrifti ibre Burde, in dem Umte Chrifti, welches nichts geringeres ale die Wiedervereinigung der Menschheit mit Gott ift, ibeen Beruf fennen gelernt haben; fonft werden fie bens felben Geift Chrifti nie in ihre Boglinge verpflangen, ihnen nie bas Amt Chrifti anvertrauen tonnen. Gelbft in allen Wegen ber Gottfeligfeit unterrichtet, muffen fie aus diefer Beisheitsschule inne merben, mas fur einen Mann fie ihren geiftlichen Cohnen gur Ruhrung Dag boch Manner unter uns aufs zu geben baben. ftunden, welche wenigstens Borlaufer bes großen Bertes maren, bis fie, die rechten Bort: Deifter, nachkamen! Ale schones Borfpiel fabe ich es an, wenn fromme, meife Priefter von Beit zu Beit Schriften, voll bes Beiftes verfaffeten, und barin nicht blog Binte, fondern die bestimmteste Unleitung gaben, wie die Reformatio Cleri angefangen und fortgeführt werben mußte; wenn fie Ermunterungen an ihre Mitbruder ergeben ließen, fich aus bem Abfalle von Gott gur Welt einmal zu erheben; wenn fie bie Fehler, welche gebeffert werben follen, im Geifte ber Rraft und der Liebe rageten. Man mußte fich aber mit ber Bieberherstellung bes Wefentlichen befaffen. Die wirkliche Darftellung ber Seelforgers warbe im Amte und im Leben, am Altar und auf ber Kangel, in Rirchen und in Schulen, im Angefichte

Semeine und im Pfarrhause, — und die Erziehung ber Candidaten zu bieser Darstellung, bas find die zwei großen hauptstude aller weisen Reformation der Geistlichkeit. Diese Aufgabe sen die unsrel Ergreift einen aus uns ein hoherer Geist, so prüfe er ihn an dem Geiste der Rirche Gottes, der sich von den Aposteln des herrn in alle apostolische Rirchen ers gossen und bewahret hat, und dann, wenn er ihn probabilitig gesunden hat, dann mag er in diesem Geiste wandeln. Dann wird er eine Saule im Tempel Gotztes werden, dann wird er bauen statt einzureissen, sams meln statt zu zerstreuen.

# Bewahrung der Perle,

Mas hat die Jugend, wenn sie die Unschuld ber Rinderjahre nicht in das mannliche Alter hinauf bringt? Sie ift wie eine Blume, welche ihre schonste Zierde verloren hat — von der es ungewiß ift, ob sie je durch Besferung (denn die Sundennarbe bleibt) etwas von der Gerlornen Zierde wieder erwerben werde. Wer die Menschen gebessert, zu Gott führt, hat Grofsses gethan; wer sie unschuldig dem zurückringt, der ihnen das Kleid der Unschuld durch das heiligende Band der Weiedergeburt angelegt hat, der hat nicht weniger gethan.

# Der Schluffel ber Wahrheit.

Bir find nicht unbescheiden, wenn wir glauben, unfre Bordltern, beren Arbeit wir jedoch mit Dant bes nugen, haben nicht alles gefehen, was das unermeßlis de Reich ber Bahrheit in fich faßt. Sat man doch nene Bege durch unbekannte Meere zu ungekannten Erbtheilen gefunden: warum' sollte es nicht auch noch unversuchte Bege geben, auf welchen die Religion den Menschen lieb und annehmbar gemacht werden tonnte. Sind die Mittel, die man bisher durch Gebrauch abgesnützt hat, für jetzt nicht eingreisend genug, so suche man neue; man suche mit Ernst; man suche sie bew Gott, und ich din sicher, wir sinden. Der Schlüssel, der das Herz für die Wahrheit ausschließt, der ist der beste.

Wer es faffen fann, ber faffe es.

Bir haben ber Freude, Familie und Nachfommens icaft zu baben, fremwillig entfaget, um gur Auebreis tung bes gottlichen Reiches tuchtiger zu fenn und bem herrn allein anzugehören. Go hat es bie Rirche verlangt. Gie balt uns aber auch ichablos bafur - burch Gemeinen und Bolfer, Die fie uns als Rinder ichenket, und beren Bater wir baburch, daß wir den Geift des Evangeliums in ihre Bergen legen - werben follen. Bie leicht vergeffe ich es, daß man mich in meinem Saufe nicht Bater nennt, wenn fich Gemeinen und Bolfer als meine Rinder ansehen, und mich wie Rinder lieben? 3mar nicht alle meine Bruber vergeffen es fo leicht; bes nen gonnte ich gern einen ehrenvollen Rudaug. und munichte bagegen, bag nur bie, welche es nach bem Borte Chrifti faffen tonnen, gur fregen Entjagung fdritten.

Ein Anblick ber mein Berg gerreißt.

Dief, rief verwundet ift mein Innerftes über bem Unblide, daß der Geift der Ungebundenheit so viele unfrer

unfrer Sunglinge beberricht. Sie haben die Reigung, fich überall Luft zu machen, und man tann fich ben ihnen nicht beffer empfehlen, als wenn man bin megraumt. Bas fie nicht mit Sanden fühlen ober mit finnlichen Begriffen meffen tonnen, bas werfen fie ohne Bebenten binweg, ohne ju überlegen, daß fie es mit einem Gegenftande zu thun haben, der nicht unter die Sinne und nicht unter die finnlichen Begriffe fallt; und daß fie über furg ober lang mit Gott felbft, fo verfahren muffen, wenn fie die Confequeng burchführen wollen. Berdienfte tonnten fich Danner, Die auf bffentlichen Lebritublen figen, erwerben, wenn fie ben Geift ber Magis gung - non plus sapere quam oportet - in bas fcmarmende Alter gurudführten? Dochte man es einfeben , daß fpigfindige Unterfuchungen ba am unrechten Drte angebracht find, wo die Sorenden dem Lehrer weit poranlanfen, und an feinen Sppothefenfrang, (ob es ein Rofen : ober Dornenfrang fen, weiß ich nicht) anreiben, mas er felber nicht wollte. Es fen fern, bag ich ben Forfcbungegeift binden wolle. Man unterfuche, prufe, bringe voran, flare auf, aber immer an ber Sand ber erleuchteten Krommigfeit. - Unfer Beitalter bat manns hafte Erbauung nothig, und nicht fcmantende Grubelen.

Die Borliebe für bas Ginfache im außerlichen Gottesbienfte.

Man (pricht fo oft für das Einfache im diffentlichen Gottesdienste und hat in hinsicht auf das Ueberladende, Ebenteuerliche wohl auch recht: aber man scheint denn boch daben zu vergeffen, wie sich Gott in der Natur anstündigt. Sollten wir fehlen tonnen, wenn wir den Reiche thum

thum und die Feverlichkeit der Natur im Gottesdienste nachahmen? Wer der Natur getreu bleibt, kann nicht sehlen. Da die Natur mit unerreichbarer Feyerlichkeit Gott ausspricht, so dursen wir es wagen, in den Einstichtungen des Gottesdienstes diese Feverlichkeit in dem Maße nachzuahmen, in welchem sammtliche Eindrücke auf die Sinne die Wirkung der Wahrbeit auf den Geist zu erhöhen und zu vermehren im Stande seyn werden. Wenn die Sinnlichkeit zur Belebung der Geisteskraft mitswirket: so stehet sie im Dienste der Vernunft, und wenn das Neußere zur Offenbarung und Belebung der innern Andacht mitwirket: so steht es im Dienste der Resligion. Nun kann es nicht unvernünftig seyn, das Sinnliche der Vernunft, und das Neußere der Resligion dienstbar zu machen.

# Ben ben allgemein bekannten politischen Ereignissen ber lettern Zeit.

Wir sehen in diesem furchtbaren Sturme, in dies sem Droben, die Angeln der Erde aus ihrer Stelle zu reissen, eine etwa nothige Wedung der schlasenden Kräfte. . . Die Gewitterwolke druckt die ihr entges genstehende Luft auf den Punct zurück und zusammen, wo die dadurch erzeugte Schnellkraft sie unwiderstehlich zurücktreibt. Kräfte mussen in der Natur Kräfte weden, und nur dadurch, daß uns Kräfte entgegenstehen, erssahren wir, daß wir Kräfte haben. So wird Anmaßung und Mißbrauch anf der einen Seite Wohlthat auf der andern. Nie wären etwa die Fürsten so einig-geworden; nie hatten sie geglaubt, daß ihr Bestehen von der gegenseitigen Eintracht abhänge; nie hätten sie sich zu

einer so fraftvollen Masse verbunden, wenn sie nicht die Noth gelehrt hatte, einander brüderlich die hande zu reichen. Man sollte mennen, die Renschen seven nicht dazu gemacht, durch Denten der Noth vorbeugen zu lernen; sondern erst durch Noth zum Denten geweckt werden zu mussen.

# Der uble Ruf ber Aufflarung.

Das Bort Aufflarung tragt eine 3menfinnigfeit, bie manche benuten, ber beften Sache einen gehaffigen Anstrich zu geben. Dan mablt oft bebachtlich einen amendeutigen Ausbruck, bamit man die Babrbeit, mels de man furchten muß, burch bie Luge, welche man nicht zu furchten hatte, verbachtig mache. Ber bringt aber die Sonne barum in ein bofes Gefchren, weil man burch eine verkehrte Benutyung ihrer Strablen gunben und Schaben anrichten tann? Ber balt fie fur ein Uns glud ber Belt, weil es auch ein falfches Licht giebt, welches bas Auge blendet? Sollte man nicht gwifchen einer mabren und falfchen Aufflarung, amischen ber guten und vertehrten Unwendung ber Bahrheit unters fcheiben? Bas ift uns bie Auftldrung nicht werth! Sie ift bas Licht ber Welt; fie ift ber Tag ber Bers nunft, und bie Mutter fo mancher beilfamen und nuslichen Ginficten. Gie vermehrt die Renntniffe. indem fie bie gefundenen mittheilet; fie fordert die Beis Resthatigfeit, indem fie bem Denter einen reichern Stoff zur Bearbeitung anweiset; fie beschäftigt uns fur bie 3mede unfere Dafenns, und vermehrt burch Erfenntnif und Liebe ber Babrbeit unfern innern Berth: fie entreiffet uns burgerlichen und firchlichen Grrthus Ω mern:

mern; fie entfeffelt unfre Seele von Borurtheilen; fie entfernt Schein und Tanfchung, und giebt bafür Birt- lichteit; fie stenert bem Betrnge ber Sinne burch Dens ten und bem willführlichen Denten burch Erfahs rung. Rurg: Aufflarung und Bahrheit find verschies bene Benennung einer und berfelben Gabe Gottes.

Diese wenigen Fragmente aus ber Geschichte seiner gelehrten Bildung find viels und genng aufschließend fur ben, ber das geheime Arbeiten an Geift und Gefühl, an Biffenschaft und Kunft aus eigner Erfahrung kennt. Denn, wer in aller Selbstbildung ein Frembling ift, ben macht keine Beschreibung, wie sich andere gebils bet haben, klug.

§. IV.

Seine Schriften.

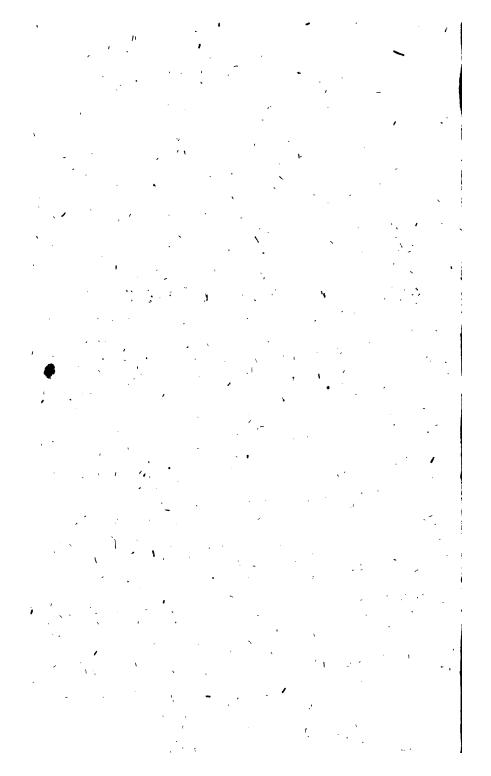

Cowohl bor Charatter bes Mannes als feine ges debrie Bildung, bande, briden fich in feinen Schriften ab, mub man tann fie als Früchte, als Proben, als Spiegel von benben ansehen.

Denn es war doch nur die lauterste Religio sit at, die er in seinen Lesern gründen, beleben wollte, wie sie in ihm Grund und Leben hatte; es war doch nur das Selbst den ten, das et in andern weden und pflegen wollte, wie er es in sich gewedt und gepfleger hatte, and wodurch er die, welche sich mit der Retigion entogweget hatten, mit ihr wieder aussthenn wollte; es war doch nur sein Zeitalter, dem er, wie mit der Festigsteit seines Charafters und mit der ganzen Richtung seis wer Bildung, also auch mit dem Geiste seiner Schriften ding neue Wehre entgegensein wollte.

Diese Einheit seines Charatters, seiner Bilsbung und seiner Schriften wird bem Lefer nicht ents geben tonnen, ber etwas mehr als das Register ber letztern tennt, so wie es benn auch eben diese Einheit seines Ebaratters, seiner Bilbung und seiner Thatigs tert, sie mochte sich in den Functionen seines Amtes ober in gelehrten Arbeiten ober im täglichen Leben offens baten, war, was ich in der zusammenge den gten Gedichte seines Lebens nur andenten tounge, in den besondern Darfiellungen, aber, bie wontseinem

Cha.

Charafter und feiner Bilbung icon gegeben find, und von feinen gelehrten Arbeiten fogleich folgen werben, berausheben und anschaulich muchen mochte.

ı.

# Bollstandige Anzeige seiner Schriften (von E. R. mitgetheilt.)

- x. Rurze Geschichte bes Lebens und ber Tugenben bes heil: Binceng v. P. aus bem Frangbfichen aberfett. Frankenthal.
- s. Schutzrebe fur ben ehelosen Stand bet Geiftlichen. Frankenthal 1782.
- 3. Gebete jum Gebrauch für kathol. Christen. Frankens thal 1787.
- 4. Morgen und Abendgebet für junge Geiftliche. 1800.
- 5. Predigt auf den Festing des heil. Franz v. Xaver, gehalten in der hoffirche jum heil. Michael. Muns chen 1800.
- 6. Auf die Fever ber erften beil. Kommunion der Durcht. Pringessin Auguste von Pfalzbaiern. Munchen 1801.
- 7. Prufung ber Ginleitung gur Schrift: Neue Erbe, neuer Simmel 2c. Regensburg 1801.
- 8. Unterricht über die beil. Meffe für die kleinere Jugend fammt einem zwenfachen Weggebete. Munchen und
- Mannheim 1801.
- 3. Aredigt auf bas am Marid Empfängniftag in ber ehnrfürftl. hoftapelle gehaltene bobe Ritterfest bes beil. Georgius. Munchen 1802.

- vo. Auf die Zener der erften b. Rommunion ber Durcht.
  Pringeffin Charlotte von Baiern. Munchen 1803.
- vi. Ueber den Philosophismus, welcher unfer Zeitalter bedroht. Munchen, ben Jof. Lentner, 1805.
- 12. Des Gbtterboten des neuen deutschen Merturs auffallende Menschlichkeiten, beurfundet burch einen
  vorgeblichen Brief aus Munchen 1805.
- 13. Ueber unverhaltnismäßige Bevollferung ber Saupts ftabte. 1806.
- 14. Ueber die Nortwendigkeit der Bofferung, als Rucks fprache mit feinem Zeitalter. Zwep Theile. Munchen ben Jof. Lentner 1807.
- 15. Untersuchung über bas Wefen ber Rirche. Ling, ben Saslinger (und Munchen ben Lentner) 1809.
- 16. Auf die Fever der erften heil. Kommunion Stbnigl. Sobeit des herzogs Karl von Baiern. Munchen 1810.
- 17. Der Teufel, ein Nenjahrs : Geschent ober Prus fung bes Glaubens an hollische Geister. Munchen ben Giel 1810.
- 18. Der Priefter am Altare. Gine Renjahrs : Gabe gur Bebergigung fur fich und feine Mitbruder. Munchen ben Giel 1815.
- 19. Gebetbuch für tatholische Christen. DR. I R. München ben Giel 1816.

Dazu gehören noch mehrere fehr ernfte Recenfionen, Die er in ber Felber'ichen Litteraturzeitung ober in ber Freindalerichen Zeitschrift einruden ließ.

2

Ueber ben Berth seiner Schriften find mehrere Urtheile laut geworben. Ber also Die bekanntern Zeits fchrifs schriften liebt, weiß, nicht zwar, was feine Schriften für einen Gehalt haben, boch aber, was man baran gelobt und getabelt habe. Er hat selbst eine Rechtfertigung aber einiges, bas an seiner Schreibart ausgesetzt ward, im Schoofe seiner Freunde niedergelegt: Die foll vorerft mitgetheilt werben.

. a. "Die mit Einschiebseln bereicherten Gase verans laffen, wie Sie mennen, gar leicht, bag man ben Saupts fat aus bem Auge verliere. 3ch bemerkte es ber dem Sinfdreiben; aber ich wollte es mir'nicht wehren. bachte: ift doch die Natur auch fo reich und voll! Bo Rofen find, find nicht lauter Rofen, und awifchen ihrem fiegenden Rothe bieten fich Reifen, Bergiffmeinnichte, taufenberlen Graschen zc. bar. Benn nur bas Ausfuls lende der Sauptsache nicht entgegen fteht, dachte ich, dann mag es hingehen; tragt es noch gar ben, fie bers auszuheben, bann ift es Gewinn. Nichts übertrifft ben Reichthum der Natur, und dennoch berricht die volltoms menfte Ginheit. Bas man in der Redefunft gopia nennt, gewann mir dann einen gang andern Ginn. Es giebt eine copia verborum, und eine copia rerum, einen Meichthum ber Gegenstände. Ich glaubte, ben lettern mablen zu muffen. In demfelben Augenblicke ber Beit vieles fagen, was ber Saupridee nicht ichabet, ichien mir Berdienft ju fenn; benn bie Intenfitat. ftartet, wo bie Ausbehnung gern ichmachet; in einem Dbemzuge, Sat, Beweis, Belege, Gintleidung geben, fcheint mir fur einen Sprecher munichenswerth gu fenn, selbst opferte oft im Strome seiner Darftellungen bas Leichtfafliche bem Liefgebachten auf; er war fast uns abertreffbar reich. Bon diefer Seite betrachtete ich bie' Sache, und ich mochte mohl bey ber regen Cultur ber

Beit einen Bint gegeben haben, wie wir vielleicht uns fern Reben, wenn wir die Anficht veruanftig benutzten, mehr Bolltommenheit verleiben tonnten.

b. Gie fürchten, bie Erhabenheit meiner Schreibe art moge manche von ber Lefting bes Buches juride fdreden. Wenn Gott will, fo furchte ich es nicht. 3ch mache in Sinficht der Erhabenheit (gefest , daß meiner Arbeit diefes Merkmal zukommen follte) einen merklichen Erhabenheit, die in hochtrabenden, und in eben dem Dage unbedeutenden Worten besteht, muß bie ` Lefer aller Claffen gurudfchreden. Erhabenbeit aber, bie aus einem höhern Sinne entspringt, wird ichwerlich vom Lefen abhalten; benn ber bobere Sinn gefallt, weil wir Die Saiten bagu in une baben, und weil wir, wenn wir ibn auch nicht wie Gebildete verfteben, boch als Gute Schon biefes ift une oft Seligfeit , wenn uns auch ber entwidelte Begriff nicht beywohnt; weil unfre Natur vom Ahnen bis gum Schauen - uns Ratur ift. So ahnen wir jest nur - bas himmlifche Leben , und . fühlen boch icon - Geligfeit. Dann weiß ich auch nicht, wie ich fur benbe Claffen jugleich fchreiben tonnte. Rebe ich im gemeinern Sinne; bann lefen mich gerabe jene nicht, fur die und berentwegen ich eigentlich gefchrieben habe. Die mich nicht erreichen, bedurfen gewiß meiner Urbeit nicht; und die ihrer bedarfen, murben fie nicht lefen, wenn die Gintleidung fie nicht anghge. Einfachheit und Erhabenheit ju verbinden, mare frenlich ungleich beffer; aber bis jest gefiel es Gott nicht, mir biefes zu verleihen. 3ch tenne wenige, benen es in fo merttichem Grade jugetheilt mar, wie dem frommen Thomas von Rentpen. Mir fcheint es faft, die himms lifche Simpligitat in himmlifcher Bulle follte Gigenheit

bes Sobnes Gottes seyn, ber seinem Befen nach böchfes Abbild und Urbild jugleich ift, Abbild bes Baters, Urbild für alle andere Befen. Mein Bunsch ift, bem Urbilbe mich zu nähern: aber es ift schwer, die Schus te auszuziehen, in welcher Zierlichkeit als so großes Berdienst augesehen wird. Wie wahr ift es: was an ben Männern erscheinen soll, muß schon als Keim in ben Geist der Jugend gelegt werben!

v. Daß manche meine Schriften buntel finden, mag Es ift noch schonend fur mich, baß gar mobl fenn. fie nur biefes finden. Bie gefagt, die evangelische Simplizität ift eine befondere Gabe, und es ift nicht allen verlieben, jugleich erhaben und einfach ju fenn, Die Berftandlichkeit Jesu mir bem gottlichen Ginne besfelben zu verbinden. Bie gern vertauschte ich meine noch aus ber Schule mir auflebenbe romifche Bierlichs feit bagegen! Bas foll ich aber machen? Es ift schwer, im Alter an fich noch ju fculmeiftern. Auch gebort eine befondere Gnade dazu, und nicht alle Gnaden, wie fie mohl miffen, werben allen gu Theil. Es mare mobl gu fürchten, daß man in meinem Alter ther dabin fame, bag man gemein und unbedeutend fprache, und bie Rache barn durch das Unerhebliche ermüdete. als daß man die Lindliche Unichuld bes Ausbruckes mit bem bimmlifeben Sinne, ber barin wie im Gefage lage, verbande. Es ift nichts vollfommen am Menfchen.

— Diese Selbstrechtfertigung, wenn fie icon bie Rraft ber Ginwurfe nicht gang zernichten tann, ift boch viel werth, weil fie bie icone Ab ficht, die stetige Aufmertsamteit bes Schriftstellers auf seine Arbeit und mitunter die eble Aufrichtigteit besselben ers weiset.

3∵

Da mich ber gefaßte Entschluß, alle seine Schriften in einem furgen Auszuge mit eingestreuten Anmertungen vor bem Publitum vorzuführen, über die Granze ber Biographie hinausbrangte: so mußte ich mich begnugen, nur übet feine bedeutend ften Schriften einiges zu sagen.

Ł'

Die Schrift iber ben Philosophismus, ber unfer Zeit alver bebroht, Munden ben Lents ner 1805, hat dem Berfaffer gerade so viel Celebrität, als Seguer verschafft; denn er schien nicht bloß sich in ein Duell nile seiner Zeit einzukaffen, er ließ sich mit ihr wirklich ein. Und die Duelle aller Art sind mislich; dies ses war es um so mehr, weil die Gegner fast alle Ses cundautem für sich hatten. Aber wie kam Sambuga zu die ser Schrift und zu diesem Titel der Schrift? Er glaubte wahrzunehmen, daß sein Zeitalter sich in eine so viel möglich perpetuirliche Lustpartie zu gestalten forts sahre, und den Genuß der Sinnlichkeit nicht bloß mit dem Berstande zu organisiren, sondern auch mit den Wassen schieden Versuchten unters nehme.

Dies Berfahren des Zeitalters emporte fein Gefühl für Religion und Gerechtigkeit, far das Bohl der Menschheit. Jest ftand in ihm der Gedanke aufz ich kann, ich will, ich foll dies zerrüttende Berfahsten in seiner Bloße darftellen. Und das Buch war gessschrieben. Der Titel gab sich von selbft; denn, da man Runfti und Biffenschaften in den Gold nahm, um den Genuß zu erhoben oder zu verlängern, und mans

der die verkehrte Art, bas Leben ju genießen, für Les binsphilosophie ausgab: so ward auch ber Titel jum Buche erfunden: "Ueber Philosophismus."

Aber gerade bies Wort beleidigte affe Canbibaten bes ftetigen Genuffes, sie mochten auf der aufgeklarten. Bank figen, oder auf der unaufgeklarten. Jene fürchsteten, der Mantel der Bildung, mit dem fie ihre Bersgungsfucht bisher theils zugedeckt, theils verschönert hatten, möchte von den Pfeilen des Anti : Philosophismus durchichert werden, und die hervertreienden Bibsen ihres Lebens nicht mehr verdecken ihnnen. Diefe hielten es schon für eine Storung des Genuffes, wenn sie auch nur an die vergessenen, und wie sie glauben, veraketen Artikel von Selbstverläugnung, Offenkarung, erinnert werden sollten.

Db nun Sambuga in biefem Duelle bestanden habe, ober nicht, mogen die Rampfrichter eusscheiben: mir genugt es, die Schrift im Grundriffe bargulegen.

Nach einer kurzen Einleitung beißt es: "Der Phis tofophismus ift alfo die mir von seinem Unfuge abger nöthigte Aufgabe. So sep es benn. Ich werde A. ihn genan zu dezeichnen suchen; ich werde B. die Quelle dess selben angeben; ich werde C. die besserben Denfer aufrusen, es zu versuchen, diese Versundigung am Bohle der Neusche beit durch die reine und faufte Stimme der Babrheit unsschällich zu machen; ich werde D. das einzige Rittel vorschlagen, dieses Grundgebrechen unserer Tage zu heilen.

A. Begeichnung bes Philosophismus.

v. Philosophismus ift ber Gegenfat ber mabren Philosophie; barf also nie als glaich bebeus tend mit der Bernunft verwechselt were ben. hier wird ber Philosophismus nachges wielen

- a) in einigen Schriften über Ergiehung,
  - o) in bem Gange ber Aufflarung.
- 2. Der Philosophismus ift unbefammert, die Bers in umift file fich gu haben, wenn er nur ben Schein ber Bernunft file fich hat.
- 3. Dig-Mittel, wodurch ber Philosophismus fich mirgutheilen suchet, find von jenen ber Bernunft burchaus verschieden.
- B. Die Quelle des Philosophismus ist die Selbsts bucht. Daber
  - a) verwechselt ber Philosophismus die Sinns lichteit mit ber eigentlichen Menschheit.
    - ber Bilbung macht. Lerne gefallen, ift bas bochfte: felbft auch burch Biffenschaften will man gefallen.
    - s) In der Sprache ber Gefellichaft von Lebens freuden; thierisches Leben mit der Sulle außerer Berfeinerung ift bas frobe Leben.
    - 7) In Meußerungen vom Gludmachen, bas für: bes Gludes murbig fenn git.

Der Philosophismus verwechselt

b) Einfektigkeit mit Einheit, indem man bie Sinnlichkeit bas Recht bes Starkern ausuben lagt, als wenn die fclechtere Salfte bes
Menfchen die gange Menfcheit mare.

Der

## Der Philosophismus verwechselt

c) die Bahrheit, daß alles mit uns verbunden fen, mit dem Bahne, daß alles für uns fen, und macht dadurch den grangenlofen Beltgenuß zur Bestimmung des Menschen.

## Der Philosophismas verwechselt

- d) das folge und tropige Gelbft-Dens fen und Gelbftmachen mit ber Beisheit, die das Gelbft in Demuth und Ergebung Gott unterwerfen lehrt.
- C. Aufruf an die beffern Denter, diefe Berfundigung des Philosophismus am Boble ber Menschheit unfchablich zu machen.

Dazu ruft fie auf

- 1. Die Bahrheit, als bas allgemeine und uns entbehrlichfte Gut ber Bernunftwefen.
- 2. Gott, beffen leben biges Dafen unter ben Menfchen allein bie Bernunftfoberung ausfüllet. Denn Er ift
  - a) die Urvernunft; Er ift
  - b) die ewige Liebe.
- D. Das einzige Mittel, bas im Stanbe ift, bas Gesbrechen unserer Tage zu heilen, namlich der ersleuchtete, thatige Glaube an die gotts liche Offenbarung durch Christus.

Wer Augen hat, ber fieht icon in dem Grundriffe, nicht bloß mas ben Berfaffer trieb, fondern auch, bag er bem Zeitalter ben Puls zu fuhlen verftand.

### II.

Die Schrift, die seine Opposition gegen das Zeite alter im hellesten Lichte barstellt, die meisten Leser sand und die am tiefsten gewirkt haben mochte, wors auf er auch am meisten Fleiß gewandt zu haben schien, war die: "über die Nothwendigkeit der Besserung, als Rucksprache mit seinem Zeite alter. München, ben Lentner, 2 Thl. 1807." Schon das Litelkupfer mußte der falschen Aufflärung ins Auge gegriffen haben. Dazu kam erst noch die Erklärung des Litelkupfers, die allein schon den Werth eines Buches in sich hat:

"Eine auf bem Bege bes Leichtfinnes Berirrte, bie in einer Bildnig der Berdorbenheit, mobinein fie Thorheit und Berführung gezogen haben,' noch von Rosenpfaden traumt; und welcher der Beltfinn bie Blendung an die Augen gelegt hatte, mabrend er die Betaufchte glauben ließ: fie fen aufgetlart und manble im Eichte, ftellt die Berführten bes Beital-Mit bem Stabe ber Thorheit in ber Sand gautelt fie unbeforgt ihren Beg, bis fie an den Rand eines Abgrundes gelangt, in welchen ber Sturm ichon bejahrte Gichen vergraben hatte. In bem Augenblide malgt fich ihr aus ber Tiefe eine ungeheuere Schlange mit geoffnetem Rachen entgegen, Die an den Rindern Gie bort bas giftige Bis ber Berirrung fich fattiget. ichen, bas die Ginlifpelungen bes Beltfinnes unter: bricht; reift fic, vom fremden Laute betroffen, Blende von den Augen; erfieht bas fich beraufwinbende Ungeheuer , fammt bem furchterlichen Abgrunde, ... und die mit dem Untergange endende Berführung.

Bebend zieht sie den Fuß zurud, der zum Schritte bes Berderbens schon gehoben war, und der Stab der Thorheit entfällt ihrer verführten Sand. In diesem Augenblide berührt sie der Genius der Religion und beutet ihr auf den sinnlichen Ausdruck der Religion, auf Gottes Tempel, wo der Odem des schonern Lebens weht, und wo der sich und Gott angehörende Mensch Gott und sich selbst wieder findet. Er scheint ihr zu sagen: irre nicht! nur dort sindest du Gott und die Wahrheit, und mit ihnen das selige Leben, welches du suchest!"

Das Buch ist bedicirt ber Prinzessin Auguste Ronigl. hoheit. Die Dedication, keine von den geswöhnlichen, die nur schmeicheln, d. i. tauschen konnen, macht dem Berkasser, der so sprechen durfte, und ber Prinzessin, die diese Sprache nicht nur ertragen konnte, sondern von Sambuga am liebsten höeren mochte, gleiche Ehre. Ihr Inhalt stehe als die beste Rezension des Buches da:

"Eingeführt in das öffentliche Leben, wo fich Bils dung und Verbildung den Augen Ihrer f. Sos beit entgegenstellen, so sehr auch die Menschen das Lettere durch eine geschliffene Außenselte zu verbergen suchen, werden Sie allmählig einsehen, daß, was oft Gegenstand unserer Unterredung, und doch nur leises hindeuten auf das Treiben der Menschen war, (denn der Unschuld kann das Ungunstige kaum mit zu viel Worsicht bengebracht werden), sich leiber! nicht so ganz als erträumt darstellt.

Es geschieht nicht ohne Rummer, daß ich einer jungen Farftin, welche hoffnungwooll die bessere Ausmerksamkeit des Zeitalters an sich zieht, nicht geras bezu und meiner Sache gewiß sagen kann: "Erhabene Gluds

Gladliche! Gie leben in Tagen ber Tugend! Bas fie sehen, ist — wenigstens bem größern Theile nach, Wahrheit, Ordnung, Angemessenheit, Uebereintunft mit sich selbst, Bernunftigkeit! Das willtührliche Denken ist selten, wie bas ungebundene handeln; und Letzeres füget sich immer freudiger in die auserwählte Form der Wahrheit, wie sich das Denken an dem Vergleischen mit seiner Natur und ihrem Urheber immer mehr reinigt! Uebetlassen sie sich nur unbesorgt dem vorwiesgenden Geiste ihrer schonen Tage: denn die Ausnahsmen sind selten, wie die miswachsene Frucht am gessegneten Baume!" Mit tiesem Kummer sage ich, daß ich dieses nicht betheuern kann.

Im Gegentheile muß ich furchten: taum fen bie Welt tauglicher gemefen, verführt zu werben, als jest; taum fen ber Berführung ihr unwurdiges Spiel mit mehr Erfolge gelungen, als jegt. Benigftens find die feften Unfichten .. welche eine fichere Leitung gemabren. theils mertlich verwischet, theils gar ausgeloscht; Die Magftude, bas Biel zu verruden, find eben fo fein angelegt, als mit Rraft unterftubet; die Luft erftrebet bie Berrichaft ber Bernunft; ber genießende Theil will gebieten: und die Beitphilofophie, welche burch ihr ichmankendes Benehmen nicht wenig ju ber male tenden Bermirrung bengetragen hat, wird nach einem gurudgelegten Rreislaufe von gewagten und verführene ben Anfichten, noch lange vergeblich von einem So. bern fprechen, wofür man wenig Ginn mehr ju baben fcheint; und beffen fie fo ungeiftig ermahnet, baß es fur die geweihteren Gefühle in uns nichts von bei--liger Warme abfest.

Bo von bem Beften ber Menschheit, von Digs leitung bes Zeitalters bie Rebe ift, ba iff auch eine Furcht verzeihlich, Die fich am Ende als ungegrundet darftellen burfte. Dhne ungepruft vorlaut zu fenn, mochte jedoch wohl das gurchten ba ben Unwillen bes Denters nicht verdienen, wo es Ginen fo unangenehm und gefühlfrantend anwandelt; und mo es ben aller Geneigtheit dem Gingelnen wie dem öffentlichen Geifte Gerechtigfeit widerfahren ju laffen, feine trauliche Bufriedenheit mit bem Gange ber Dinge abwirft. reines moralisches Gefühl ift ein febr guverlaffiger' Meffer des fittlichen Bobl = und Uebelbefindens ber Beiten, wie unseres eignen Berhaltniffes gur Sittlichs Ift bies durch die Erscheinungen gefranket: fo wird es taum fehlen, daß nicht moralifches Uebelbefins ben vorhanden fen. Diefe Symptomen ber geiftigen Berrittung beleidigten auch mein Auge, und machten es mir gur Pflicht, im Ginne bes ergebenften Bobli wollens Rudfprache mit meinem Zeitalter zu nehmen. So entstand gegenwartige Schrift: "Ueber die Rothe wendigfeit der Befferung," die ich mit jener Berehrung und Ergebenheit barlege, welche einem Ginzelnen Die Achtung gegen bie Mehrheit einflogen muß.

Miemand ist es nothwendiger, das Zeitalter, das Ginen tragt, den Zeitgeist, mit welchem man lebt, ges nau und innigst zu kennen, als fürstlichen Persos nen. Sie, die von ihrer Kindheit an Freundlichkeit nid Gefälligkeit umlagerte, nehmen in threr arglosen Gutmuthigkeit die Welt so gerne, wie sie erscheint: und erfahren so selten, oder meistens zu spat, wie sie in der That ist. Nichts zeigt sich ihnen in seiner mahs ren Beschaffenheit, am wenigsten ihr Zeitalter.

ftellt fich ihnen festlich und geschmudt unter bie Mugen: und die ihnen angezauberten Borftellungen find (wie oft gu ihrem größten Rachtheile!) ben Untergraberm bes allgemeinen Wohls mehr forberlich, als entgegens gefett. Gie fuchen Zugenb; wollen fie, bie es eine gig verbient, ehren , befordern , auszeichnen: und bie verdorbene bffentliche Sprache bringt fie um ihr fcb. nes Borbaben, indem fie die Damen verwechfelt, Die Berführung Aufflarung nennt, Die Tugend Blbbs. finn oder Betrug; jene mit ihrem geheiligten Unfehen begunftiget, diefe - wo nicht verfolget, boch vers ichmaht. - 3ch bin gludlich, bag ich gu einem Bergen fpreche, bas nicht von ber Benennung abhangt, welche Menschen nach ihren Reigungen ben Dingen anheften: bas im Gegentheile mit gefcharftem Muge bas Befinben erforicht, und fich bas eigene Geben. Denten und Bergleichen mit ber Bahrheit, jum Ges fete gemacht bat!

Niemand ist mehr verpflichtet Ihrer t. hoheit eine schnere Welt und bessere Tage zu wünschen, als ich: aber schne Tage (o Sie wiffen es!) schreis ben sich nicht von reichen Umgebungen, goldenen Palsläften, glänzenden Gesellschaften her, sondern von eis ner durch die Bernunft vorwiegend geordneten Thatigkeit; von dem geschätzten und ermunterten Berkehre der Guten; von dem unschuldigern Tone des öffentlis chen Lebens; von der Zuverlässigkeit der Grundsähe; von der Theilnahme der Regierung an allem guten Willen; von der Schängung des Zieles der Menschheit, auf dessen Wege uns das allgemeine Streben nach demselben glücklich vereinigt. Nur der geistige Mensch macht die Schönheit der Weif oder den Berth

des Daseyns aus: das Uebrige ist höchstens nur Berdienst der Kunst, wenn sie nicht, wie es so leicht geschieht, unvermerkt in Künsteley übergeht! — Etzwas zur Wiederherstellung des schönern Lebens benzutragen, wenn es je daran fehlen sollte, war die Erweckung zur Mittheilung der vorliegenden Gedanken. Möchte ich die Berstimmung der Tage, sollte sie vorhanden seyn, so vernehmlich machen, daß die ganze Ueberzeugung vom Berufe zum Bessern rege wurde, und die Verirrung sich in ein Leben für Wahrsheit und Tugend verwandelte!

Ich wunsche sehr, daß Sie diese meine Arbeit Ihrer Ausmerksamkeit wurdig sinden mögen, und daß das erste laute Berdienst Ihres erlauchten Namens sey, einer wohlmennenden Schrift zur Erwägung und Aufnahme von Vielen den Weg gebahnt zu haben. Einigermaßen kann sie als Bollendung des heilisgen. Verkehres angesehen werden, der mir mit Ihnen vergdunet war, welcher ohne Kenntnis des Zeitgeistes — mangelhaft geblieben wäre. Wenigstens erscheint sie als ein geringer Beweis des nie erzlöschenden Gesühles reiner Berbindlichkeit, das auch mit dem Unbedeutendsten seine fortlebende Berehrung auszudrücken besorgt ist, die es mir so sehr erfreulich macht, mich voll tiefster Ergebenheit und unbegränzten Schägung zu nennen ze.

"Sambuga.

Die Worte: biese Schrift tann einigermaßen als Bollenbung des heiligen Bertehres angese. ben werden, der mir mit Ihnen vergönnet war, find besonders merkwürdig, weil sie deutlich ge-

inug zu verstehen geben, woster Sambuga sein Lehrs amt ansah, und was er in seinen Schriften bezweckte: die letzetn sollten nämlich das ersteve fortsetzen und vollenden. Als Religionslehrer trat er in einen beiligen Berkehr mit seinen Ibglingen: als Schriftstels ler setzte er ihn fort, und vollendete ihn. Und, wenn er schon als Schriftsteller die Bildung des größern Publicums, seines Zeitalters ins Auge fassen mußte: so hat er doch die Redürsnisse seiner nächsten Ibglinge nie aus seinem Augenmerke gelassen.

#### III.

Untersuchung über bas Befen ber Rirche. Ling bey Cajetan Saslinger 1809.

Diese Schrift behauptet gegen die Mennung, daß alle Rirchen nur Eine Rirche sepen, die Einheit der Rirche, die sie ber Einigung der Rirchen entgegensetzt, und widmet sich den Brüdern, die außer der Einheit der Rirche leben, welche doch Einheit des Berufes ift, weil wir alle Einheit der Natur haben.

Bas ichon mehrere von seinen Schriften erinnert haben, bağ das Lalent, Gedanken lichthell zu entwickeln, und die entwickelten für fremde Augen leicht anschaubar zu machen, in Beziehung auf den letten Grund alles Bahren, in ihm nicht zur völligen Entfaltung gedies ben sen, zeigt sich auch in dieser Schrift. Einzelne Stellen sind trefflich, lichthell, vielsagend; indem es dem Ganzen nicht gelang, sich aus dem vollen Gemüthe des Bersfassers mit gleicher Klarheit ans Licht hervorzudrängen. Zur Probe zwey Stellen:

"Der Gebante, alle Rirchen in ihrer Berichiebenbeit au "Giner Rirche" ju machen, ift zwar freundlich und nimmt burch feine Außenseite ein : aber, man barf ibn nicht prufen, obne bas Butrauen auf feine Bobltbatigs teit zu verlieren. Ich felbft munfche, baß er feine Bahrheit barlegen tonne: aber fo lange Menfchen Bernunftmefen find, werden fie eben fo wenig alles fur Gine Rirche aufeben tonnen, als fie alles fur Ausbrud Giner Bernunft balten burfen. Benn wir alles fur vernunfs tig anseben wollten, wozu Bernunft gebrancht ober mißs braucht wird: fo murbe man bald alle Bernunft ver-Chen fo, furchte ich, mochte burch fdwinden feben. Die Aufnahme aller Rirchen in Gine Rirche Gleichgultigs Teit gegen alles, mas Rirche ift, erzeugt werden, und alle Rirchen verschmelgen, durfte fo viel fenn, als alle gernichten! Mir fcwebt bier bas Gericht Salemons por Augen, wo die Mutter lieber ihr Rind hingab, als baß fie es burch Theilung tobten ließ. Man lache nicht: bie mahre Mutter theilt nicht! Soll ich tadelnewerth fenn, wenn ich in ihrem Ramen mich auf diese Beife ausbrude? . . . Es icheint mir, Bolfer, welche bergleichen Etwas als Marime annehmen tonnen, ichweben in Gefahr, in Betreff bes Beiligften - Rulle gu mers Der öffentliche Geift wird Indifferentismus, der nichts beforbert, und alles labmet. Freplich ware es ber gemachlichfte Beg, fich aus ber Berlegenheit zu belfen: aber ich wollte, es mare auch ber guberlaffigfte: benn biefen muffen Bernunftwefen fuchen!"

"Wenn uns gleiche Ansicht bes Gegenstandes nicht gur Einheit rufet: so empfehlen uns Religion und Burgerschaft Frieden und machen ihn, und auch über biese
noch die Liebe, gur Pflicht. Bin ich auch nicht durch

Ratholicismus mit euch verbunden: To bin ich es burch Jefus. Bin ich es nicht burch ibn, bas heil ber Welt: so bin ich es burch Gott. Bin ich es auch nicht burch Gott: so bin ich es burch bie Menschennatur. Eines wird boch barunter so viel vermögen, bag wir uns bulben, uns wechselseizig ergeben find, einander lies ben! . . . "

Diefe Stellen find absichtlich gemahlet, weil fie bie Berbindung ber Orthodoxie mit Friedenssliebe in feinem Gemuthe, barthun.

### · IV.

Der Tenfel, ein Neujahrsgeschenk ober Prüfung bes Glaubens an hollische Geisfter 20. (1816. Seiten 114).

Da Sambuga fich nicht als Berfasser genannt, so batte ich gemanicht, baf er ben Prebiger, gegen ben Die Schrift gerichtet mar, auch nicht genannt hatte. Das von abgesehen, wird jeber Renner finden, bag ber Glaube ber Schrift und ber Glanbe ber Rirche in diesem Schriftchen nicht nur mit fiegenden Grunden, fondern auch mit vielem Salg und Laune gegen bie neue Auslegung, die in bem Teufel nur eine Rrants heit und jubifches Borurtheil erfieht, vertheibiget fen. Much scheidet ber grundliche Theolog ben Schrifts und Rirchenglauben weise von den aberglaubischen Mennungen bes Bolfes, und beschränkt feine Apologie Denn Unfraut fann man blog bulben nur auf jenen. da, wo es ohne Nachtheil bes Beigen nicht ausgerottet werden tann, aber nie darf man es im Bachethum forbern, nie als Beigen vertheibigen.

#### - V.

Unterricht über die beil. Meffe für die tleis nere Jugend von Joseph Anton Sambuga. Mannheim 1801.

Diefer Unterricht ift in einer berglichen Unrebe ben Rindern und den Erwachsenen bender Geschlechter ge-Sambuga hat auch bier bas boppelte Za= mibmet. lent, bas ben Rinderlehrer bildet, ben flaren Berftanb bes Baters und bas gefühlige Berg ber Mutter fund gethan. Der Berftand gergliedert, der Berftand faßt gufammen, ber Berftand macht anschaulich, ber Berftand fragt, antwortet, aber bae Berg weiß die Lehre dem Aufhors denden wichtig , und den Glaubensfinn und bie Liebe gu Der Unterricht felbft ift gerade Jefus rege ju machen. - so vollståndig als wohlgeordnet. Denn 1) wird Die Geschichte ber merfmurdigen Ginsebung ergablet; 2) die Ginfegung erflaret; 3) die Sauptabfict ber Ginsepung angegeben, die feine andere mar, als bas Undenten an ben volltommenften Geborfam Jefu gegen feinen Bater, und an feine unbegrangte Liebe gegen bie Denschheit in den Chriften zu verewigen; 4) die Er= reichung der Sauptabsicht Jesu in und burch bie beilige Deffe bargethan; 5) bie Deffe mit bem Rreugtobe verglichen; 6) die Beife, ber beiligen Meffe bengumohnen; 7) die Urfache angegeben, marum man der heiligen Deffe benwohnen folle, und die Unleitung bengefügt, wie man in ber beiligen 'Deffe ein Unbetunge ., Berfbhnunge ., Bitt : und Dantfas gungeopfer fenern tonne. Bum Schluffe werden DeBs gebete fur bie fleinern Rinder und wieder besondere für die größere Jugend angebangt. Jeber fatholische Pries

Priefter follte fich eine besondere Ausgabe biefer Schrift für seine Gemeine veranstalten tonnen: so aufhellend, so berzerhebend, so passend ift Gebante, Inhalt, Ausdruck.

#### VI.

Der Priefter am Altare. Gine Neujahrögabe gur Beherzigung für sich und seine Mitbrüder von J. A. S. München 1815 ben Jakob Giel. S. 47.

Bon biefer Schrift gilt vorerst das Bort eines christlichen Predigers \*): "Sambuga hat uns in dies fer Schrift noch turz vor seinem hingange zum hetrn ein wahres Portrat seines Geistes en migniatur, mochte ich sagen, hinterlassen. Ber ihn kannte, sieht ihn da zum Leben getroffen. So sendet die milde Abendsonne, nach Sturm und Ungewitter, noch einen freundlichen, segenreichen Strahl auf die Erde zurück, und — versschwindet.

Frommer Bater! ruhe fanft — mit einer bankbaren Thrane streue ich dir diese Blumen auf bein Grab."
Der Sole wollte, seinem frommen Sinne vertrauend, und auf langeres Bleiben unter uns rechnend, noch mehs rere Schriften dieses Geistes liefern z. B. der Priester am Rrankenbette, ber Christenlehrer unter den Unmundigen zc. allein der Priester am Mitar, sollte das letzte Gemählbe seines frommen Gemüthes, und wohl auch das schönste Denkmal seiner Begeisterung für die

<sup>9)</sup> Berner in feinen Geheimnifpredigten für Abvent und Faften, bey Lentner 1815.

die Burbe ber fatholischen Liturgie sepn. Denn alles, was er in biefen drep Bogen zusammengebrangt, hat er aus fich herausgeschrieben, lauter Blige und Flammen aus feinem Feuerheerde, 3. B.

- Mein Bunsch ift, daß der Dienst des Alstars so heilig von uns verwaltet werde, als es derjesuige verdient, welcher den Altar des neuen Bundes gesgründet, und sich selbst, als das für die ganze Zukunft fortwährende Opfer, in unsere Sande gelegt hat; worin die Welt ihre Erlbsung sieht, Gott aber seine Genugsthung und immerwährende Verherrlichung sindet.
- Nimm also, Altar! deine Zierde wieder, nimm, o Priesterthum, beinen heiligen Sinn wieder! Und, wenn irgend jemand, schwach wie einst Petrus, aus Menschensucht vielleicht gesagt hat: ich kenne den Menschen nicht: so erhöhe der neue Sieg des Kreuzes auch seinen Muth, daß er, wie der erleuchtete Petrus, mit Ausopferung seines Lebens, sollte es auch am Kreuze seyn, Jesum kraftvoll bekenne: denn kein anderer Name ist für uns Menschen unter dem himmel gegeben, durch welchen swir selig werden sollen, als der Name unsers herrn Jesu Christi. Apostelg. IV. 12.
- Lesen wir nicht nur die heil. Meffe, sondern beten wir sie. Unsere gutmuthigen Alten nannten es zwar nur Lesen; aber, wahrhaftig! sie verstanden keine übelangebrachte Leseubung darunter; sie wußten, was dem heil. Megopfer gebührt, wie es ihre Schriften und Anstalten zeigen. Uch! was ware noch am Priesterthume, wenn man dieses Wort nur buchstäblich verstehen wollte, und was ware am Priester, der nur ein materiels ler Messeleser ware?

- Lefen wir bemnach fo, bag wir in den beiligen Sinn jedes Morres bringen; bag uns angemeffene Erhesbungen ben jeder Verrichtung begleiten, und daß Jefus Christus an uns offenbar werde, der in uns Priester ift, und opfert.
- Da wir aber, Brüder! am Altare Christum porstellen, so muffen wir Ihn uns auch zum Borbilde nehmen. Denken wir an Ihn, wie er kurz vor soinem Leiden zum Bater gebeten hat, und sepen wir, wie Er am Delberge ganz Gebet, ganz Anliegen der Menschsheit, (has sich durch uns ausspricht), ganz Anbetung des gottlichen Willens.
- Sandeln wir groß mit dem Bater, wie Er; beforgen wir die Anliegen der Rirche Gottes, erbitten wir einen guten Geist für unsere Schüler, (benn der Geistliche sollte, wie Jesus, nie ohne Jünger senn); stehen wir um Licht und glückliches Eindringen in die Borschriften des heils; tragen wir die öffentliche Wohls fahrt in unserm herzen, damit wir nie vor Gott ersscheinen, ohne mit innigster Theilnahme für sie zu sprechen.
- Ben bem Gloria in excelsis' fen, o Pries fier! ganz Berberrlichung Gottes, wie die Engel, wels che diese Borte zuerst unweit von der Arippe Jesu, aber mit englischem Sinne, sprachen.
- Wenn wir die Orationen des Tages beten, fassen wir die herzen aller Anwesenden in unser herzauf, und sagen wir, als Stellvertreter der Semeine, was die Gebete Schdnes und heiliges enthalten, mit Innigseit und Andacht zu Gott. Legen wir selbst die laufenden Anliegen in diese Gebete, denn sie nehmen Alles ause was und am herzen liegt, und die Vermitte

lung

lung Jefu, burch welchen wir beten, ift zu aller Ers hörung hinreichend, wenn wir feinen Namen mit Bers trauen vor bem Bater aussprechen.

- Lesen wir die Spistel und das Evangelium zuerst als Gottes Wort an une selbst; ergreisen wir es so vollsinnig, daß unser Geist davon überstrdme, und wir dadurch in den Stand gesetzt werden, auch andere davon geistig zu nähren und zu erbauen. Lers nen wir an den großen Wahrheiten, die wir lesen, den Beruf zu schägen, den wir haben Großes zu verbreisten; aber auch dafür zu sorgen, daß wir nicht etwa, ob wir gleich Andern viel Heiliges gesagt baben, am Ende selbst verworfen werden. I. Cor. IX. 27. Lesen wir jedoch nicht am Morgen das Evangelium Jesu Christi, und reden am Nachmittage mit Worten oder gar mit Thaten, die Sprache der Welt! . . .
- —— Sagen wir, nach bem Evangelium bas Glaubensbekenntniß (bas Credo) nicht nur wörtlich baber, sondern glauben wir wirklich! Wie groß ist der Einfluß des Glaubens auf die ganze heil. handlung! Ach, der wahrhaft Gläubige unterscheidet es nur zu deutlich, und zwar nicht zu unserm Vortheile, wenn wir ohne lebendigen Glauben am Altare stehen! Wir, deren ganzes Amt auf das Ueberirdische gegründet ist; und die wir berufen sind, das Irdische mit dem himms lischen zu verdinden, und die Menschheit dadurch zum seligen Uebergange in die Jukunft vorzubereiten, mußesen ganz im Glauben leben; sonst werden wir in den Ehristen den Sinn des Ueberirdischen nicht sehr anzregen.
- Unfer Geift werde apostolisch mit den Aposteln, die wir nennen; er werde heldenmuthig

§. V.

Seine Briefe.

fchen an; ber von Jesus überkleidete, burchdrungene tenne fie nicht!

Bas also in feinem Thun und Laffen als lebens dige Bildung hervortrat, das zeigte fich in feinen Schriften als lebendiger Bildungstrieb. §. V.

Seine Briefe.

anbern bebe ich, mit außerfter Bewahrung bes Briefsfiegele \*), nur einzelne Blumen aus, bie ben ge funden Boben, dem fie entsproffen find, und den Sonsnenftrahl, der fie erzogen hat, nicht verläugnen tonnen.

# Brief an Andreas Schonberger.

Im Jahre 1797 gab Andreas Schonberger fein Stich blatt einer allgemeinen Religions weisheit und gegen falsche Aufklarung hers aus, und widmete es dem aufgeklarten herrn Pfarrer Sambuga (so heiffen die Worte). In diesem Stiche blatte ward unter andern die Lehre des Tages: Sitts lichkeit sen das Gott angenehmste und mir nüglichste Gebet, vorgetragen. Sambuga antwortet seinem Des dicanten wie folgt:

herrnsteim, b. 26. Febt. 1797.

# Schägbarfter Berr Schönberger!

Sie find so gütig, mein Urtheil über bas von Ihs nen verfaßte, und mir neulich überbrachte Werkchen — Stich blatt einer allgemeinen Religions: weisheit zc. zu begehren. Ich außere gern, was in meinem herzen lieget: besonders, wenn mich das Zustrauen, welches man auf mich seget, dazu verbindet. Ich gestehe, daß ich sehr viel schon und gut Gesagtes burin gefunden habe. Mir gefällt außerordentlich Ihre

<sup>\*)</sup> Die Gerechtigkeit ehret bas Siegel bes Beheimniffes auch in entsiegelten, auch in copirten Briefen, bie Willtubr nicht einmal in ben gesiegelten.

gute Mennung, welche Sie ben allen Ihren Meußeruns gen leitet, und die Ihnen alle Worte auf die Junge zu legen scheinet. Ich bewundere Ihr Streben nach dem Lichte u. f. w. Aber ich muß mit eben der Aufrichtigkeit gestehen, daß ich nicht an Allem Antheil nehmen kann, was Sie sagen. Ihre Neußerungen z. B. über das Gebet waren mir, zwar nicht fremb, jes boch in die sem Werkchen etwas auffallend. Sie werfen keinen sehr gunstigen Strahl auf den Namen, dem Sie die Ehre erzeiget haben, ihn voran zu seigen.

Sie werden mir erlauben, daß ich Ihnen meine Gedanken hierüber so mittheile, wie es die Umstände der Zeit mir zulassen. Aber ich bitte zum Boraus, daß Sie es mir zu gut halten wollen, wenn ich nach meiner Art philosophire. — Wenn ich sie recht versstehe, so sagen Sie S. 42: "Die Sittlichkeit ist Gott das angenehmste, mir das nählichste Gebet." Und in den folgenden Blättern scheinen Sie alles Gebet zu verwerfen. "Warum sollte ich also zu dir, gnter Gott! beten?" S. 44 u. f.

Sie haben nirgendwo einen Begriff vom Gebete angegeben: und auf den Begriff tommt es doch alles mal sehr viel an. Ich wage es Ihnen den Meinigen vorzulegen. Beten nenne ich, sich auf eine froms me Weise über seinen Zustand mit Gott uns terhalten. Sie sehen, daß Unterhaltung der Gattungsbegriff ist. Unterhaltung mit Gott bestimmet die Art; die Bezeichnung: fromme Beise, und terschedet es von einer jeden philosophischen Speculation; die Bestimmung: über meinen Zustand, bes zeichnet jedes Verhältniß, in welchem ich zu Gott, zu der Welt, oder zu mir selbst stehe.

In diesem Begriffe vom Gebete finde ich von teis ner Seite etwas Bider (predendes.

a) Nicht in Unfebung meiner felbft. Denn bie Borftellung: fich mit Gott unterhalten, und imar über feinen eigenen Buftand, ift mir bie liebste, angenehmfte, trofflichfte. Das gute Rind ers gießet fich über Rreud und Leid, mit unaussprechlicher Empfindung in bem Schoofe feines Baters: 'und ich foll fo etwas in ber Unterhaltung mit bem großen Urbes ber meines Dafenns nicht finden tonnen? - Diefes gu thun, wird mir Bedurfnig. Da, wo meine Rrafte nicht gereichen, mich auf die Urfraft beziehen; ba, mo meine Beisheit erlischt, ben ber Urquelle alles lichts / Erleuchtung fuchen, beißt mich mein innerer unwillfabr. licher Drang. Alle Bolfer, die nur eine Spanne weit aus dem Buftande der Thierheit hervorgetreten find, has ben biefes Bedurfnig empfunden, und ben ihrer bobern Cultur, es immer mehr zu befriedigen gefuchet: marum will es die Philosophie miftennen, fich beffen schamen? S. 45. Ja, ich mochte fagen: Beten ift ein Naturges bot, bas aus dem Triebe ber Gelbfterhaltung berfließet. 3ch mochte fagen: ba ich bas Bermogen gu beten habe: fo wird es mir gur Dflicht. Bor Gott gefteben, baß er ber Urheber meines Dasepns und jenes aller Dinge fen; ben bem Empfangen einer Bohlthat aus beffen Sand, feine Dantgefühle außern, find von ber Ratur ber Sache, und von meiner eigenen Natur befohlene Ers gießungen: ober man mußte benn Dantbarteit und abne liche fittliche Kertigkeiten aus ber Reibe ber Tugenben ftreichen. Bufte fich ein Philosoph in die Sprache ber Natur nicht ju finden: fo zeigte es fich, bag, sapere ad

sobrietatem, får ihn bringendes Bedarfniß mare, wenn er fich nicht im Denten versteigen wollte.

Sie fagen: "Sittlichkeit ift Gott bas angenehmfte, uns das nuglichfte Gebet." Allemal find Gate die blendendften, welche ein fentengibfes Unfeben haben. Aber fie muffen eben darum die Aufmertfamteit bes Prufere fpannen. Wollen Sie bamit fagen: Alles Beten ohne fittliche Gemuthoftimmung fen ohne Berth: fo ehre ich ben Sat als Bahrheit. Sagen Sie damit: Sittlichkeit allein, ohne als les Gebet, fen fur uns genug: fo berufe ich mich auf bas oben Gesagte: Sittlichkeit ohne Gebet ift mir fur bie Sittlichfeit und fur bie Menfchheit zu wenig, weil es ohne Richtung bes Gemuthes ju Gott , ohne Gebet , ber Sittlichkeit am Leben und ber Menschheit an Geift und Rraft ge-Sat er ben Ginn: Die Sittlichfeit ift bas eigentliche Gebet: fo werben die Begriffe von benben vermechfelt, und bas Eigentliche ift febr uneigentlich gu verfteben.

Ift Sittlichkeit ber Dafennszweck, wie Sie sagen: so ist alles, was ben Dasennszweck forbert, geboten. Sich Gott, bas erhabenste Muster ber Bollfommenheit, vergegenwartigen, mit ihm reden, unsterhandeln, mit ihm gleichsam umgehen, sich mit ihm vergleichen, und baraus Ermunterung zu seiner Nachsahmung schopfen \*), und die Unahnlichkeit mit ihm bers

<sup>\*)</sup> Sequere Deum, ein Spruch ber alten Beifen.

verabscheuen lernen (beten) führet ja zum Zwecke meis nes Dasenns. Ift der Zweck Pflicht: so find die Mittel befohlen.

Das Gebet stellet sich also, in bieser Betrachtung, theils als Tugend, theils als Mittel zur Tusgend bar. Als Anbetung, als Dankbarkeit, als Aussbruck der Ergebung in den Willen Gottes, als Berstrauen auf seine Vorsehung, als Erfüllung der Pflicheten gegen Gott, mag es für Tugend: als Vergegens wärtigung Gottes, als Erweckung zum Guten, mag es als Mittel zur Tugend angesehen werden.

b) Auch in Ansehung Gottes sinde ich in dem Begriffe bes Gebetes nichts Widersprechendes. Gott ist uns doch gewiß das Allmächtige und Allbarmherzige, hochts gutige Wesen. Beyde Bolltommenheiten sind die Rechtsfertigung des Gebetes. Der geben kann, ist die Ansziehungskraft bessen, der bedarf; der unendlich reich ist, die Hulfsquelle bessen, dem es von allen Seiten mangelt. Das Mögliche liegt auch in dem Gebiete der Allmacht, wie das Wirkliche: und welche Philosophie bestimmet die Granze des Möglichen?

Eben so erreget und rechtfertiget die Ibee eines bochst gutigen Besens unser Zutrauen, unser Fleben. Barmherzigkeit ist die Liebe, in so fern sie fremdes Elend tilget, fremdes Bedurfniß stillet, fremdes Fleben gern erhöret. Diese Liebe kann Gott, der ewigen Liebe nicht fehlen. Oder man sage mir, woher die Menschbeit diese in ihr unverkennbare Eigenschaft habe? Der diese unauslöschliche Sympathie zwischen dem Leidens.

ben und bem helfenden unterhalt, soll selbst nicht fevn, nicht haben, was andere durch ihn find und haben? Wer philosophirte mich aus diesem Biderspruche heraus? — Diese Gutheit des Wesens aller Wesen muß fortdauernd seyn. Oder, war der Unendliche nur einmul gutig, barmherzig, da er in das Menschenherz die Anlage zur Gute und zum Erdarmen schuf; und ruht er nun, wenn ich so sagen darf, ewig aus von der einzigen Ergiess sung seiner Liebe?

c) Auch zeiger fich tein Biberfpruch in Sinficht auf Erhörung meiner vertrauensvollen Bitte in bem Berhaltniffe Gottes, ober Meiner felbft; gu ter übrigen Schöpfung. Ich gebe es gu, bag bie Belt nach bem Geifte ber Beisheit angeleget fen: genug gefagt: fie ift von Gott. Aber, mober wiffen wir benn, baß die Bedingniffe unferer Erhörung, fo wie die gange bobere Rubrung des Menfchen nicht auch mit gur Ginrichs tung unserer Belt geboren? Sind etwa nur Felfen und Meere, Planeten und Sounen würdige Augenmerte beb Befer Ginrichtung? Bat die Geifterwelt nicht ihre befons bern Gefete, bie unfern Augen und Banben nicht fo gut Prufung vorliegen, wie die finnliche Seite ber Sinnenwelt? Ber tann ohne Beiteres biefes aus ben Gefeten ber vernünftigen ftreichen: "Ber fein Gott : gefallendes Berg gu Gott um gottgefällige Dinge fleben laft , fann erhört werben."

<sup>— (</sup>jest lofet er bie gewöhnlichen Ginwurfe über bie Gebeterborungen nach gewöhnlicher Beife, und fcbließt fo:)

An bem, was ich schreibe, hat sowohl die Liebe zu Ihnen, als die Liebe zur Wahrheit Theil. Können Sie mich eines bessern belehren, so werde ich den Augenblick segnen, wo ich Ihnen meine Zweifel erdffnet habe. Ich wunschte, Ihnen wenigstens Gelegenheit gegeben zu has ben, der Sache mehr nachzuspuren. Ich erwarte dies und bleibe indessen mit aufrichtigster Berehrung

Ihr geringer Diener Sambuga.

Auf das Blatt der gedruckten Schrift, das die Des dication enthält, schrieb Sambuga mit eigner hand: "Auf meinen Brief, worin ich begehret habe, daß er ihn wolle drucken lassen und etwa die Erläuterungen seis ner Gesinnung bensehen, antwortete er mir: daß er es mit Berandgen thun werde. Er starb gber, bevor es geschehen ist, in Wien."

Auf der andern Seite des Stichblattes fiehen mit Sambuga's Sand

#### NB. NB.

Es thur mir leid, daß ich mich der guten Gefinsnung des hrn. Schönbergers gegen mich nicht ersfreuen kann. Ob ich mich gleich bestrebe, ein aufgeklarster Mann zu seyn: so habe ich es doch nie gewaget, mir auch durch hinwegwerfung des Gebetes klar zu machen. Ich muß die Neußerung des herrn Berfassers über diesen Gegenstand verabscheuen und als irrig erklaren, wie ich ihm es auch sogleich in einem Briefe zuges schrieben habe: dennich bin ein katholischer Christ.

Jos. Anton Sambuga.

# Blumen aus Briefen. Schonung ber Emigrirten.

Berschonen Sie die Mennungen der Emigrirten. Ach, die Einbildungsfraft dieser Leidenden ist zu sehr gespannt, als daß nicht jeder neue Lehrsatz in ihnen das gräßliche Bild ihres Unglückes erneuern sollte. Alle zu lange daurenden Leiden des Gemuthes werden Krantheit, und wir werden wohlsthun, ihrer als Kranten zu schonen. (Nymsphenburg, d. 8. Aug. 1799.)

# Etwas Beffers als ein thatenlofes Ach!

Wollen wir uns bamit abfinden, bag wir über bie bofen, ausgearteten Zeiten feufgen? Ich halte nichts auf Die thatenlofen Seufzer: fie mogen am Sofe ober in ber Belle ausgeftoffen werben. Bir muffen bas einreiffenbe Uebel fublen, um handeln ju tonnen: nicht feufgen um nichts zu thum. Wir find mabrhaftig Berrather am Bohl der Menscheit, wenn wir nicht fraftvoll für das Reich Gottes auf Erbe, arbeiten. Ift unfre Sache bie Sache Gottes und der Bahrheit, und find wir davon überzeugt: marum find wir benn furchtfam und fchuchtern baben, als wenn wir fein gutes Gemiffen und eine trugvolle Sache ju führen hatten? Ift fie es aber nicht: warum entehren wir uns baburch, baf wir bas Schaus fpiel der Luge und des Betruges, worüber wir innerlich lachen, außerlich noch fortspielen? (Nymphenburg, ben 8. Aug. 1799.)

### Sesundes Urtheil über eine ungefunde Moral.

Bas die mehr als floische Reinheit ber Tugend bes trifft, wovon man in biefer Schule fo viel Befens macht: fo fceinet mir immer, fie babe ihre Rechnung ohne ben Denichen gemacht. 3ch fage noch weuig: fie haben fie fogar ohne Gott gemacht. Denn er, ber Grund und bas Mufterbild aller Tugend, Er die Lauterfeit felbft foll bie Sandlung' gleichfam beschmuten , foll fie tugends los machen - fo balb er nur von ferne als Beweggrund auf ben menschlichen Billen einfließt? Ich halte bies für das sprechendste Denkmal philosophischer Großsprecheren, welche von ben Batern auf die Rinder fich fo reichlich binuntergeerbet bat. Es wird mir leicht fenn, au zeigen: baß ber von bem Gefetgeber, ber Die Beiligfeit felber ift, bergenommene Bes weggrund ber Sanblung, fie unmöglich um bie Burde der Tugend bringen fann. (Nymphenburg, b. 8. Aug. 1700.)

### Der eble Bucher.

Was die Gott gegeben hat, ein klares Auge für die Bahrheit und ein reines Gemuth dazu, das gieb Gott und seiner Wahrheit wieder mit Gewinn zuruck, indem du Gott und der Wahrheit in deinen Zeitgenoffen einen Tempel bauest. (Nymphenburg, 8. Aug. 1799.)

# Das Erfte zuerft.

Ueberzeugt von bem ausgemacht Guten, lag bie Grübelepen bes Tages liegen, die uns nur kalt machen, gleich ben Bergen, die nach bem Berhaltniffe ihrer Sobe

einen faltern Scheitel haben. Die Sauptfache ift flar: bie muß gerettet fenn, wenn ber Menscheit ein sicheres Beil werben soll. (Nymphenburg, 8. Aug. 1799.)

### Die Rrantheit feiner Zeit.

Bas nütte es uns und der Welt, wenn wir Geisfter gebildet hatten, die nur suchten und nie fanden, ims mer wegraumten und nie baueten? Unser Leben wurde im Grunde doch nur ein geschäftiges Nichtsthun, unser Denken lauter Polemik, unser Tagewerk frostiges Bersnünfteln ohne belebende Wärme und all unsere Cultur eine Satyre auf das hochste Bedürfniß der Bernunftwessen seyn. Wahre Frömmigkeit wurde so selten werden als ein weisser Rabe; ben jedem Baterunser, das man beten sollte, ware es nothig zuvor eine philosophischs oder unphilosophisch kritische Disputation zu bestehen, und ben jedem Aussprechen des Namens: Gott, zuerst fragen — auch Kinder, ob einer sey. (Nymphenburg, d. 15. Aug. 1799.)

# Chmals, Igt.

Jene Gewohnheit, alles auf Gott zurud zu fuhren, die Welt niemal außer der Berbindung mit ihm zu sehen, zu genießen ift nicht mehr. Der heilige Schauder der unsere Bater ben der Benennung des Hochheiligen durchs bebete — ach, davon sah ich in meinen Jugendjahren noch merkliche Proben . . . das hehre Leben der überströmenden Gefühle, wofür ihr edles Menschenherz zu klein wurde; das Entschiedene, hinreissende der Entschließungen, so bald sie von ihm belebet, oder von dem Glauben an sein Wohl.

gefallen begleitet wurden . . . bies alles hat fich in unsern Ragen fast nur in eine bloß fur theatralische Dichtungen rege Empfindelen verwandelt. Sinnengenuß ist die Gotts beit der Zeit: der himmel selbst wurde eine Plage senn, wenn er sich nicht unter dem Bilde des Olymps und der Göttermahlzeiten darstellte.

Ich hoffe, Sie verstehen mich, mein Freund! ich will hiemit keine Ginsiedler, keine Wallfahrter in uns sern Kreis zurückschren: ich wünsche nur Menschen, beren Leben reger Sinn für Gott und die Menscheit und Offenbarung dieses Sinnes ist; Menschen, aus beren Augen Reinheit und Unschuld stralet; Menschen, die nicht den thierischen Sinnengenuß ihrer edleren Besstimmung vorziehen, sondern in dem Sinnenlande ihrer übersinnlichen Berufe mit erster Treue nachwandeln; Wenschen, die man mit dem Wortchen Gott weiter bringen kann als mit so schwerfaßlichen Demonstrastionen, daß kaum ein Seraph sie versteht, oder mit Kriegs heeren, die aus allen Nationen und Spraden der Welt zusammengesetzet sind. (Nymphenburg, d. 15. Aug. 1799.)

# Aufruf jum Mitwirken an ber Berbefferung.

— Indessen ift nöthig, daß wir bem Unheile ftenern so viel wir tonnen: und — wir tonnen viel, wenn wir im Namen Gottes wirten. Wir muffen nur barauf hinarbeiten, daß wir den uns umgebenden Pries ftern einen guten Geist einfibsen; alle, auf welche wir wirten tonnen, mit Gott beseelen; in allen Liebe zur ernsten Thatigteit aufregen; alle zu großen Anfopfer

3

rungen geneigt machen, baju, baß fie bie greube ihres Dafenns in ber fremwilligen Bingabe fur bas Beil ibs rer Bruder fuchen u. f. m. Sie, mein Rreund! permbaen Bieles ben ben 3bglingen fur ben Altar und für bas Evangelium Chrifti. Saben fie biefe frubzeis tia mit bem reinen apoftolifchen Beifte getaufet; biefen nachbrudlich ben eblen 3med ihres Berufes gezeiget; por biesen die Ramen - Gatt , Seelenheil , Chriftus, Rirche: mit Barme, Salbung, Nachbrud ausgespros den; biefe mit bem Gleichniffe bon ber reichen Mernte. mit: vos estis sal terrae, vos estis lumen mundi, in Thatigfeit und fraftvolles leben verfetet; biefen ihr Berg erweitert, bag ihnen ein Belttheil gu enge wird, und daß fie jedem bentenden Befen Gottes Liebe mit ibrem letten Blutetropfen in bas Berg fcbreiben, mit bem letten Sauche in bemfelben beleben mochten: D. bann haben fie viel gethan, haben wenigstens gethan mas fie tonnten, bis es Gott gefällt feiner Rirche nach feiner unendlichen Beisheit Rath gu ichaffen. Mbet . gethan muß biefes einemeilen bon uns werben. Sache Gottes und ber Menschheit lieget in unsern Sanden, und wir find bafur verantwortlich. muffen uns auf bem Schlafe aufschutteln; benn wie follten wir ichlafen tonnen, wo der Geift des Irrthums fo gefährlich machet? Er ift weit thatiger, als wir. Er wirfet burch Grundfage, burch Gefellichaften, burch Schrif: ten u. f. m.: und wir follten es bulben, bag Luge und Betrug mehr begeiftern, als Babrheit und Menfchenbeil! . . .

Salten Sie mir boch biefe meine fast unwillfahre liche Ergiefinng zu gut. Ich habe bas Uebel schon soiele

vielfältig in der Nahe gesehen, daß es mir teine Ruhe läßt, und mich zwinget, jedem meine Besorgnisse mitzutheilen. Wir muffen auf eine traftvolle, auffallende Weise wirten; die Welt muß uns wie äherne Mauern, und von Gisen gegoffene Saulen sinden, woran der Muthwillen des Zeitalters seinen Kopf zerstoße. Ich bin überzeugt, die feige Welt weichet uns, wenn wir uns, mit Gottes Geiste ausgerüstet, ihr in den Weg stellen. Nichts widersteht der Macht der Bahrheit: wo sie nur den Mann sindet, der sie zum Schilbe zu nehmen weiß. (Nymphendurg, d. 10. Sept. 1799.)

# Ueber feine Beit.

Die Welt wird leichter aus ihrer Dummheit hers ausgearbeitet als von ihrer Verdorbenheit zurückgebracht. Frömmigkeit und Tugend bildeten sich wie von selbst, wo das Saatsbruchen in die herzen rober Natürmensschen siel, aber alle Anstrengung der Manner Gottes, war oft nicht hinreichend, Menschen zum Selbstgefühle zurückzubringen, welche an der Seite der Wollust und des Weltsinnes eingeschlummert waren. Darum war auch das Schicksal entwervter Bolker immer Untergang, und das Loos der Unmändigen an Vildung — Erleuchstung durch Gott. Ich will nichts verhersagen, aber ich darf vorher fürchten. N. 17. Sept. 1799.

# Ueber feine Beit.

Die igige Menschheit ift burch die Leiden der Tage gedemut biget, aber nicht gebessert. Sie beißt wie die gereizte Schlange in die Ruthe, die fie traf, und und fleht die Vaterhand nicht, die burch Juchtigung jene Rudfehr jur Ordnung noch erwirken wollte, zu ber die verschmähete Gute nicht jurudführen konnte. N. 17. Sept. 1799.

# Ueber feine Beit.

Die heutige Gottesvergeffenheit tann nur burch die Uebermacht achter, nach dem Sinne Christigebilderer Frommigteit geheilet werden, d. h. durch eine in das Leben eingeführte und darin befestigte Ges wohnheit, alles an Gott zu knupfen, alles in Gott zu feben, alles in Gott zu wollen, alles auf Gott zurucks zuführen.

Die Welt muß hinter bem Schleper ber Natur Gott. seben lernen, wenn sie fromm werden soll. Wer in ber Natur nichts als Natur sieht, in dem erkalten alle ebleren Gefühle; wer aber in der Natur das Lesben der Natur, Gott, erblickt, deffen Gemuth ergießt sich in heiliges Staunen und Anbeten, Danken und Lieben. N. 17. Sept. 1799.

#### Die Zeiten und bie Menfchen.

Sie mennen, ich tonne zur Berbesserung bes Clerus in der hiesigen Gegend Bieles beitragen. — Bozu
mir Gott den Ruf geben will: dazu bin ich volltomsmen bereit. Das Bepspiel holz hausers war mir
allezeit ehrwürdig. Aber die Zeiten diefes frommen
Mannes sind nicht mehr: und die Menschen sind es
gar nicht mehr. Bo Offenbarung allen eine ausges
machte Sache war; wo man noch nicht gelernet
hatte,

batte, auch nicht einmat glauben fonnte, bag es fich obne Religion auch leben laffe; wo Jefus, als ber von Emigfeit Gepriesene, noch Glang und Burbe auf jene berabstrablete, welche fein Bert beforgten: ba mar mit ber Belt noch etwas anzufangen. Bo Menichen noch fur bas Gute eingenommen werben tonnten; wo noch nicht herrschend geworbene Thiergefühle ben gangen Menschen fur fich begehret hatten, wo der Mensch die Tugend noch für bas bochfte Gut anfeben, und ein Mertzeug jur Beforberung ber Chre Gottes ju fenn, für bas theuerste Loos anseben tonnte: ba mar auch mit ben Menichen noch etwas angufangen. Aber eben bierin find ungeheure Beranderungen vorgegongen. Als les ift mit 3weifel angefüllt, weil Alles genießen will. Für Wefen, welche fo ungern fich ein Reizendes vers fagen, find 3meifel ein Balfam auf bie brennende Wunde. 3weifel machen die Stimme ber Bernunft, ber Religion, verbachtig; bie mitwirkenbe Sinnlichkeit verschrepet fie als Unwahrheit, als Aberglauben, als Schwachfinn, als Kanatiemus. Bie die Beiebeit oft die Berfolgung ber Dummheit tragen muß: fo leidet Die Religion unter ben Nederepen ber Musgelaffenbeit. Es fehlet ben ben Meiften nicht baran, baß fie nicht überzeuget werben tounten, fonbern baran, baß fie nicht überzeuget werden wollen. Bareuth . 14. Marz 1801.

#### An X.

Aergern Sie fich nicht über den Ton einiger ge lehrten Blatter, mit dem fie über Chriftus und das positive Chriftenthum absprechen. Die Sprache der Belt tann nicht beffer seyn, als der Geift der Belt. Denn nicht ftammt der Geift aus dem Worte, sondern das

Bort aus bem Geifte. Die herrn find über allen Besgriff genügsam, nehmen mit wenig vorlieb: etwas kalte Ruche von Sittlichkeit genügt ihnen für die schwere Tageslast und, den heissen Streit des Lebens; wir ans dern reichen damit nicht aus. Wir bedürfen eines les bendigen himmelsbrodes, das nicht mit dem Gesege eines alten oder neuen Moses, sondern nur mit Enas de und Wahrheit, mit Christus, vom himmel kam.

Run find fie aber nicht mehr bloß mit Benigem genügfam; fie gurnen auch gewaltig über jeben uns wandelbaren Befenner bes alten Chriftenthums. Munder, benn fie glaubten, mit hinwegraumung bes alten Aberglaubens, wofur fie bas positive Chriftenthum balten, bereits fertig ju fenn, und ließen fich fcon als Sieger mit Lorbeern bafur fronen, und gaben einander glaugende Refte barüber; und nun fteht hinter ihrem Ruden eine neue Belt auf, ber es nicht mehr ges nug fenn will, Chriftum für einen guten Mann paffiren zu laffen, bie noch an bie Menschwerdung des Logos, an bie Erlösung bes fundigen Gefclechtes glaubet, und ben beiligen Beift fur mehr als eine fittliche Gefinnung und bie Rirche fur etwas mehr als ein in der blogen Abstraction existirendes Reich ber 3mede halt. Das emport: bagegen muß man Rath ichaffen: bafur muffen die Frevler gezüchtis get werden. Dies geschieht auf bem furzeften Bege baburch, bag man bas gange positive Christenthum fur verborgene Marrheit und feine Betenner fur of. fenbare Rarren ausschrept. Dies ift Geschichte bes Tages.

Mein

Mein Troft ift ber: wenn das positive Christenthum barüber zu Grunde gienge, baß es von gelehrten Blatstern für Rarrheit ausgeschrien murde: so ware nicht Schade darum. Ich bin aber sicher, daß eher alle gelehrte und ungelehrte Blatter untergeben werden, ehe die Reibe an das Christenthum tommt. Denn die Mensschen konnten wohl von dem Christenthum ab-fallen, aber das Christenthum tann nicht zusammensfalslen; es rubet auf einem unbeweglichen Fels, der heißt: die ewige Bahrheit. . . .

§. VI.

Seine poetischen Versuche.

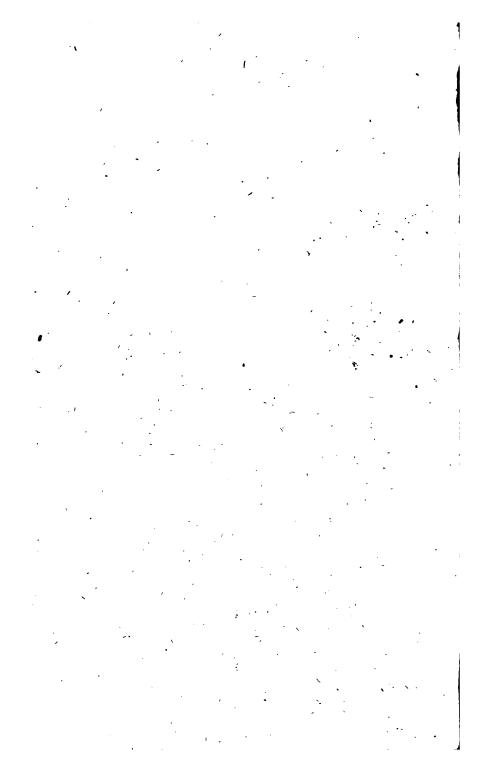

Auch in den leichten Spielen der Muse verrath sich die ernste Richtung seines Charakters, seiner Bildung, seiner hohern Thatigkeit. Und ichon dies wurde dens selben ein Plagchen in seiner Lebensgeschichte einraumen. Dhne zu entscheiden, ob ihn die Natur zum Dichter geschaffen habe, werden wir doch zugeben mussen, daß sich eine poetische Ader, oder etwas ihr Alehnliches schon in seinen prosaischen Schriften hie und da kraftig gereget habe.

Was die Lehrgedichte betrifft, die er zur Commusnionsfeper des Prinzen Carl von Baiern und der beps den Prinzessinnen, Auguste und Charlotte, drucken ließ: so haben die gelehrten Anzeigen richtig bemerkt, daß der poetische Werth dem erhabenen Inshalte nicht gleich komme. Judes wurde er auch in diesem Fache, das keine Mittelmäßigkeit zuläßt, unsgleich mehr geleistet haben, wenn er seinen poetischen Producten etwas mehr, als die flüchtigen Augenblicke der Erholung hatte widmen konnen. Ein paar Denkmale seiner frühern Neigung zur Poesse werden zunächst für vertraute Freunde des Seligen, die ihrer ungern entbehrten, hier abgedruckt. Denn es ist mit den Gesbichten unserer Berblichenen wie mit ihren Porträten;

auch bie Mindervolltommenen find uns liebe Bers gifmeinnichte: bas herz erfett ben Mahler, und bie Liebe überfieht ben Mangel der Feile.

# Morgentieb.

T.

Dein Licht, o Bater, wecket mich, Und giebt mich felbft mir wieder, Und neue Kraft ergießet fich In ausgeruhte Glieder. Un Arbeit Ruhe wolltest du, Und Ruh an Arbeit binden: Nach Arbeit soll ich suße Ruh', Nach Ruhen Arbeit finden.

2.

Unch, Bater, weckt bein Tag ble Welt Jum neugeschaffnem Leben.
Ich sehe Berg und Thal und Feld Im Sonnenlichte schweben.
Im Lichte pranget nah und fern, Auf beiner Allmacht Rufen —
Das Gräschen bis zum Morgenstern In tausend Farbenstufen.

3

Die ganze Schopfung preiset bich, Du Bater aller Dinge! Ihr feurig Lied begeistert mich, Dag ich voll Dant mitsinge. Du große, schone Gottes Belt, Du bift ein heller Spiegel: Bo mir nur Gott ins Auge fallt — In Balb und Thal und Sügel.

4

Dir wache, bente, wirt' ich nur, Du Wesen aller Wesen! Rein Tag soll fremder Absicht Spur In meinen Werten lesen. Laß mich in jeglichem Genuß Nur sehen beine Gaben, Und kindlich meiben ben Berbruß, Sie je mißbraucht zu haben.

**5**.

Mie herrsche niedre Sinnlichkeit,
Stets siege nur bein Willen!
Nie soll der Sunde Trunkenheit
Der Thorheit Luste stillen!
Es sleht dein Rind: Hilf, Bater, mir!
Lag mich, laß hier und drüben
(Denn alle Gabe kommt von bir,)
Mein ganzes herz dich lieben!

# Das Bogelneft.

ı.

Ich fand ein niedlich Bogelneft,
Gebaut in's Frühlings : Laub,
Es war für mich ein Freudenfest,
Für mich ein sußer Raub.
Die jungen waren nackt und klein,
Doch artig schon und lieb;
Das Nestchen war ganz schmuck und klein,
Gebaut ohn' Kunst — nach Trieb.

2.

Ich iprach: nicht fürchtet euch vor mir, Die Mutter bin ich nicht, Doch, liebe Narrchen, für und für Gelob' ich Mutter-Pflicht. Dann zog ich mit ben Kleinen fort, Und ahnete noch nicht, Daß diese liebe Brut ein Wort Mir einst zum herzen spricht.

3∙

Ich fpahte ihre Nahrung aus,
Und reichte sie mit Luft.
Ich drückte sie nach jedem Schmaus
Bergnugt an meine Bruft.
Doch machten sie auch manche Mah
Und manche Sorge mir.
Sie weckten mich schon in der Fruh
Und heischten die Gebuhr.

4.

Balb waren sie des Futters mub — Denn welcher Reiche hat, Bas ihrer Mutter reift und blüht — In unermeßner Saat? Bald froren sie noch federlos Im unbedeckten Nest — Mir fehlten Flügel, Mutterschoof, Der niemals frieren läßt.

5.

Balb lauscht ber Kater vor ber Thur Auf's jugendlich Gepipp — Leckt an ber Schnauge vor Begier, Und spähet, wie ein Dieb. Ihr lieben Thierchen, sagte ich, Ihr macht mic beiß und bang! Bis ihr einst, reif zum Fluge, mich Erquicket durch Gesang.

б.

Un biese Borte reihete
Sich ein Gebanke an,
Der mein Gemuth erfreuete,
Und mir auch leid gethan:
"Der Pflegung Burde brudet schwer
Bon biesen Rleinen bich:
Auch fur bich brangt' ein Sorgenheer
Um beine Mutter sich. — "

7.

"Sie pflegte, nahrte, tofete D fleines Burmden, dich. Die Mutter Liebe lofete Fur dich mehr, als fur fich. Sie litt gar fehr und theilete Mit dir manch schwere Stund', Und wasft du munter, weilete Ihr Auß auf beinem Mund."

8.

"Sie sann und dachte immerdar Für ihren kleinen Sohn: Für ihre bange Sorge war Ein Druck an's Herz ihr Lohn. Weh mir! Früh riß der Tod dich hin In's unverdiente Grab — D zärtlichste Gebährerin, — Eh' ich gesungen hab!"

Berbftlieb.

T.

Die Trauben find reif. Dort sehet sie hangen Mit goldenen Wangen. Die Trauben sind reif. Sie, warten auf und: Wir wollen fie pfluden Mit Herzens Entzuden. Sie warten auf uns.

3

Wie fuß ist ihr Saft! Wie Zucker, wie Honig, So milbe und wonnig; Wie suß ist ihr Saft!

4.

Sort, Bruber, ben Rath! Erbrudet bie Safte Durch machtige Rrafte! Bort, Bruber ben Rath!

5.

Wie schmedt es euch bann? Aus haufigen Blaschen Fullt uns fich ein Glaschen; Wie schmedt es euch bann?

6.

D, ebles Getrant! Du töbtest ben Rummer, Und wiegest in Schlummer. D, ebles Getrant!

7.

Genieft es mit Dant! Bas tount ihr fouft geben Dem Schöpfer der Reben? Senieft es mit Dant!

8.

Dir banten wir, Gott! Bon bir ift ber Reben Bohlthätiges Leben : Dir banten wir Gott!

# §. VII.

Urtheile über Sambuga

Kennern und Freunden.

Diese Urtheile wiederholen \*) und bestätigen nicht nur das, was wir aus zuverlässigen Quellen von Sams buga bieber keinen lernten, um so mehr als sie zum Theile selbst zu den Quellen gehören, sondern sie bes reichern uns noch mit besondern Notizen von dem Charakter und den Berdiensten des Mannes, der von so vielen Zeugen in den mannigfaltigsten Situationen seis nes kebens betrachtet, benselben immer gleich ehrwurdig erschien.

Unter ben Urtheilenden find die erften zwen genannt, ber Dritte ungenannt — leicht erfannt; ber Vierte leicht erfennbar, fo wie ber Funfte, ber mir auch das Urtheil bes Bischofs von Brescia über Sambuga, aus dem Italienischen übersetzt, mitgetheilet hat.

I.

<sup>&</sup>quot;) Bas bloß Bieberholung mar, wollte ich anfangs weglagen; allein ba ich bas Gange hatte zerreiffen und somit bem Zengniffe feinen Zusammenhang und feinen Gehalt rauben muffen, ließ ich es fiehen.

I.

Pfarrer Carl Klein an Hrn. Professor Martin in Mannheim, ber ihm die erste Nachricht von Sambuga's Tode ertheilte.

Er ift alfo nicht mehr in unfrer Mitte ber eble. fromme, von Gottes : und Menfchen : Liebe burchdrungene Priefter, ben Gie mit Recht die Bierde unfere Standes nennen, ber une unvergefliche Sambuga! Bott hat ibn alfo in das Land bes Kriebens verfett, zur Zeit, ba die Rlammen bes Rrieges auf Erde neu auszubrechen beginnen. Bohl Ihm, bem Bollendeten! Beh uns, bie wir folde Sterbfalle wie Strafen bes himmels bejams mern, nicht wiffend, wo wir fur bergleichen Berluft Entschädigung fuchen follen! Benn Manner biefer Urt von ber Belt icheiben, nehmen fie ein feltnes Rleinob, ihren Beift, mit fich, und die gurudbleibenden, die ihres Werthes fundig find, fublen tief, mas fie entbehren. Doch in bem Billen ber Borfebung fuchen wir unfre Beruhigung nicht vergeblich; in Gott laft fich die Ardms migfeit und Beisheit aller abgeschiednen Tugendhaften wiederfinden; in Gott bleibt uns ber Freund, den wir in dem Entriffenen verehret haben.

D, konnte ich das Andenken des Seligen für alle, die Ihn kannten, zunächst für Sie und mich verewigen! Wiewohl ich 25 Jahre mit Ihm in freundschaftlicher Bersbindung stand, so kann ich doch über seine Jugend, wie über die letzten 15 Jahre, die Er in München zubrachte, nicht so viele Aufschlusse ertheilen, als man in einer Biographie zu lesen wünschte. Ich hoffe, daß sich ein tüchseiger

tiger Mann an diese Aufgabe wagen, und sich das burch alle bem Bollendeten ergebene Seelen verbindlich machen werde, und nebst diesen noch weit mehrere Freunde der Tugend und Wahrheit. Bis sich diese schine Arbeit vollenden läßt, will ich anticipando Einiges zu meiner Erbauung niederschreiben, und diese Stizze Ihnen zur Beurtheilung vorlegen. Sie sind so gefällig, mich auf die Lücken ausmerksam zu machen, die ich in einem zwenzen Versuche so gut, wie möglich, ausfüllen werde; ob ich gleich überzeugt din, daß jede Schilderung seiner lies benswürdigen Eigenschaften nur ein sehr unvollkommner Schattenriß bleiben werde.

Erwarten Sie keine neuen Aufschlusse, über seinen ebein Charakter, und die unverkennbaren Berdienste, die aber gemeine Lobsprüche erhaben sind; nur erquickende Miderinnerungen an die wohlthätigen Eindrücke, die uns theils im Umgange mit Ihm, theils durch Lesung seiner geistvollen Schriften geworden sind. Welch ein Genuß für mein krankes Gemuth, ohne Nüchalt mit einem Freunde von dem Bollendeten reden dürsen, und das durch aufs neue beherzigen, was mir au Ihm jederzeit bewunderungswürdig war!

Bas Leuten, die nie zur Ansprache mit Ihm gelangten, die Ihn nur in der Kirche zu sehen bekamen, sogleich in's Auge fiel, war seine innige Andacht, eine
liebliche Frucht seiner ungeheuchelten Frommigkeit. Wieerbauend und gottselig Er am Altare stand, sagt uns die
tostbare kleine Schrift, womit Er uns am Anfange dies
seb Jahres so wohlwollend beschenkt hat. Wie Er jeden
nicht ganz verwahrloseten Altardiener auspricht, so war

į

ber Anblic bes betenden Briefterlebrers ben Entrichtung bes beil. Opfers eine lebenbige Begeifterung fur Jefus. Sein Gifer, ben Sinn fur Diefe gbetliche Ginfetung gu weden und ju ftarten, begegnet uns in feinen fleinern Schriften überall. 216 Stadtfaplan in Mannheim verfertigte Er paffende Gebete für die Brudericaft des beil. Altare . Sacramentes; woben wir Ihm auch die Berbefferung einiger Rirchenlieber verdauten. Als Pfarrer in Berrnsbeim verfertigte Er ein fleines Gebetbuch, barin bie Borbereitung vor und die Danksagung nach ber beil. Communion meifterhaft abgefaffet find. 'Als Lehrer ber toniglichen Sobeiten ber Pringen und Pringeffinnen von Baiern beschentte Er die vielversprechenden 3bglinge febesmal ben bem erften Butritt ju bem beil. Tifche mit Heinen Belehrungen in gebundner Rede über bas bobe Geheimniß, die burch ben Druck überall verbreitet mur-Bu eben biefer Beit gab er einen vortrefflichen Unterricht über die beil. Deffe in fatechetischer Form ber-Bas fdrieb Er nicht alles, blog um ben Gebeteifer ber jungen Rleriter zu weden und zu forbern! Dens ten Sie noch an feine Morgen : und Abend : Andachten fur die Seminariften in Beidelberg?

Unter ben Briefen bes Bollendeten, beren ich viele besite, find teine ausführlicher als die über das Gebet und die achten Halfsmittel der Frommigkeit. Seiner Achteng gegen den ehrwürdigen Gebrauch der frommen Priefter, aus den Psalmen, wie sie das römische Brev dier ordnet, tägliche Geistesnahrung zu schöpfen, schreis ben es manche unfres Standes zu, daß sie sich von dem Breviergebet nicht lossagten, und besonders den 118ten Psalm, den Sambuga seinen Lieblingspsalm nannte, genießen sernten.

Ben bem Ausbruche des Rrieges gab Er feiner Ges meine ein Gebet im die Sand, das jebem Boltelebrer gum Dufter bienen tonnte, wie man bie Denfart bes Boltes ben öffentlichen Ereigniffen lenten muffe. Da Er auf bie Lage ber Belt in unfern Beiten febr aufmertfam , war, fo richtete Er feine Ueberlegungen in ber Ginfams feit, und feine Unterrebungen mit Mannern unfere Berufes auf Die wichtige Aufgabe: "Bas follen wir thun, um bas Beitalter im Laufe bes Berberbens aufzuhalten, um die Sache ber Wahrheit, ber Tugend, ber Religion mit neuem Muthe gu vertheibigen, um der fo tief gefun-Tenen Menfcheit wieder aufzuhelfen"? "Bir haben jest einen barten Rampf zu besteben, fprach Er fo manchmal voll Begeifterung , faffen wir Duth! Benn uns auch Die Zeitumftande noch fo ungunftig find, wir bedürfen neben bem Beifte und ber Erhabenbeit unfers Umtes nur ber Gnabe Gottes; und die wird uns nicht fehlen, wenn wir nur entschloffen und thatig genug find, Die Menfchen wieder ju Gott gurudauführen, tofte es, was es wolle. Wir muffen in unfern Betzen apoftelifche Ses finnungen fur die Sache unfere beil. Glaubens anfachen. Das bie Apostel, unfre Borbilber, in noch weit unganfligern Umftanden vermocht baben, bas vermbgen auch wir, wenn wir nur wollen. Die Bugellofigfeit foll boch nicht mebt Rraft ertheilen, die Menschen zu verberben, als die Religion uns guten Willen einflößet, bie Menfchen'au rete Bir muffen dem Gange der Beltgefinnungen nache fpuren, bis zur Quelle berfelben, und bort unfre Arbeit versuchen. Bir muffen bie Biffenschaften ju Bulfe rufen, benn wir haben es mit Menfchen zu thun, bie fic für gebildet halten, und mit einer Philosophie bruften, Die ohne Zweifel mobithatiger fenn murbe, wenn fie bie

mabre mare. Bir maffen vor Allem auf achte, nach bem Sinne Chrifti gestimmte Frommigfeit binwirten. Die beutige Gottesvergeffenheit fann nur babure gebeilt werben, baf wir bie Menfchen auf's neue anleiten, Alles an Gott ju Inpofen, Alles in Gott ju feben, Alles nur Geis netwillen ju unternehmen, Alles auf Ihn gurudzuführen. Bir muffen Alles mit bem Namen Gottes zu bezeichnen wiffen, und unter bem Schleper ber Sinnenwelt burchaus - und überall Gott zeigen. Bir burfen ben Dens fchen nicht erlauben, etwas ohne Gott gu feben, obne Gott ju genießen, ohne Gott ju unternehmen. Ber bloß ben ber Natur fteben bleibt, in bem ertalten alle eblere Gefühle! nur ber, welcher fie auf Gott, auf ben Urheber ihres Dafenns gurudführt, ergießet fich in Bewunderung, Unbetung, Dantbarteit und Liebe. maffen ben ebeln und erhabnen Denfchenfinn, ber in Allem Gott findet, gu erweden fuchen. Ueberlaffen wir es bem Schauspiele, fleine Seelen burch bas Spiel von Empfindelegen ju ergogen; wir muffen es barauf anles gen, lebenbige Renntniß Gottes allenthalben zu verbreiten. Alfo von Gott geredet, und immer von Gott, und übergu von Gotte bis Gott in ben Menschen wieder lebet und Gott fen unfre Unterhaltung, unfre Beisheit, mirfet. unfre Lehre, unfte Freude, ber Ertrag unfere Lebens. Mit Ihm fangen wir an, mit Ihm endigen wir. unferm Umgange, aus unfern Lehrftunden follen die Menfchen bober gehoben, reiner gestimmt, fich felbft abnlis der, weifer im Genuffe, bescheidner in ihren Bunfchen, eifriger gur Bobltbatigfeit und Liebe binmeg geben. Bede Belegenheit ju folder Ginwirtung auf die Denfchenbetzen fen uns willtommen; ware es auch nur ein fcmaches, guntlein, bas wir in irgend, eine empfangliche Seele

Stelle Binwerfen: fo vertrauen wir auf ben Gnadenbauch bis abalichen Geiftes, ber bas Runtlein beleben, und gur hellen Stamme vergrößern wird. Saffen wir Muth! weichen wir bem Reinde, den wir bekampfen, um teine Linie beeit. - Dan finde und unbefummert, und gu jes bem Dofer geneigt, wenn es unfre Sache betrifft; aber wie sine eherne Mauer, wie eine eiferne Saule, mo es Gatt and bas Seil ber burch Jefu Blut erlauften Geelen ans gebe. 1.12Bir werden befteben, werben fiegen, wenn wir wollen. 3ch möchte bie Gewalt feben, die uns miberftunde, wenn wir fo voll bes Gifers für Gottes Sache, mit bem Bewußtfebn ber reinften Abficht, in ber feften Ueberzeugung von ber Bahrheit unfrer Lehre, befeelt mit bem Muthe und ber Inversicht Chifti, auftraten" zc. Soffmite er alles in eine beilige Glut zu verfegen, und begetsterte feine Amtebrüber, wie ein Selb, ber barnach birfter; aus allen feinen Rriegsgefährten Selben ju bile ben. Wer eine folche Sprache führet, ber tragt ein Dery im Bufen, auf bem bas Reuer ber b. Liebe in boben Flammen aufwärts ftrebet. Ber ibn fieht, fieht einen Seraph in Menschengestalt.

Dieser fromme Eiser machte Ihn zu bem arbeitsamssten Manne des Priesterstandes, den ich kennen geleent. Auf das Gewissenhafteste bereitete Er sich zu seinen Bestufarbeiten vor. Die Zeit, die Ihm von diesen Borbesteitungen und wirklichen Amtsverrichtungen übrig blieb, widmete Er den Lesung nüplicher Bacher; und schriftstels kerischen Uedungen. Wie oft mußte ich seinen Fleiß im Erzerpieren bestundern! Welch einen Borrath von geists vollen Gedanken erblichte ich oft auf zerstreuten Blättern, welche, nach Summer, als köstliche Goldkörs

ner gesammeit zu werden verdienen! Seiten tam Er von einem Spaziergange zurück, wo Er nicht seine Schreibstasel mit intereffanten Gedanken und nühlichen Bemerskungen jeder Art bereichert hatte. Die Thatigkeit in seis nem hoben Beruse sich jedermann gemeinnühig zu maschen, war Ihm süher Genuß. "So lang ich arbeiten kann, schrieb er mir einmal, bin ich der glücklichste Mensch." Seine andgebreitete Correspondenz siel: ihm nicht lästig, weil sie Ihm Gelegenheit gab, so viel Guetes zu stiften. Ich sage nicht zu viel, wenn ich bes hanpte, daß Er im Lause eines Jahres wohl 4 bis zoo Briefe schrieb, und jeder hatte das Gepräge seiner Weisheitsliebe und Religiosität.

Raum war Er einige Jahre auf feiner Pfarren in herrnebeim, ale bie fantische Philosophie ibre gewale tigen Bewegungen im Reiche bes Dentens auffeng. Da begnugte er fich nicht, nur oberflächliche Rotig von Diefer neuen Erscheinung ju nehmen. Er fparte feine Dube Rante Schriften ju burchforfchen, und rieth bas Studium berfelben auch andern an, in der Depung: wenn es fonft nichts Gutes an fich batte, als bag bie Dentfraft badurch geschärft werde, fo lobnte es fich schon ber Dube. Beil Er, als Pfarrer, junge Leute um fich hatte, die bie Roften, auswarts gu ftubieren, uicht tragen fonnten, fo ward fein fleiß ben bem Stu= bium der Philosophie auch burch die Triebfeber ber Gemeinnutgigfeit unterftutet. Daf Er fein Unbeter ber Beitphilosophie gewesen, wiffen Sie aus feinem Werte über ben Philosophismus. Aber auch fcon gebn Jahre fruber miffiel Ihm die Bergbtterung des Philos fophen von Königeberg, und er fagte frubgeitig: "Ber weiß.

weiß, ob nicht aus Rants Schule ein neuer Denker hervorgehen werde, über den man Ranten selbst vergeffen wird? Rur bas Wort Gottes steht fester als himmel und Erde." — So war der gesegnete Ertrag alles seines Studierens allzeit nur die erhöhte Liebe nufrer hell. Religion.

. 22:

Bon seiner bewunderungswürdigen Klugheit darf ich wohl fagen, sie war überall mertbar wie seine Frömmigkeit. Er erward sich dieselbe nicht erst am hose, ber hohen Schula der Weltslugheit, sondern Er brachte sie dahin mit, als ein aus vielseitigem Umgange mit Menschen erwordenes, und durch Aebung im Dewten gesichertes Sigenthum, und sie war nicht von ges meiner Art; denn mit ihr paarte sich die Taubeneinfalt, die uns Christisse empsielt. — Als Führer auf dem Wege der christlichen Tugend kannte Er jeden Stein des Anstoßes, jede Stelle, wo gefährliches Ausgleiten zu beforgen war, und warnte mit väterlicher Sorgfalt und Liebe.

Den hunger nach abletischen Schriften, ben Er an mir zu bemerken glaubte, tabelte Er mehrmal nachs brücklich, und legte mir baben die Lehre an's herz: "Gewbinen Sie ihr Gemuth zur beständigen heiterkeit und Aufgeräumtheit. Ein trubsinniger Geistlicher ers zieht einen truben Schlag von Menschen, und lehrt eine traurige Frommigkeit, die nichts taugt. Mancher wird burch bas traurige Angesicht, und den Jammers ton eines vermennten Finsterlings von dem Ringen nach der wahren driftlichen Tugend abgehalten, die sich mit Trubsinn nicht vertragen tann, da sie im forts

gefetten Umgange mit Gott besteht, bet bie Liebe -

Seine Rlugheit machte Ihn in fatern Jahren oft mifteraulich, gegen Perfonen und Schriften ; benen ich ohne Bedenten mein Berg hingab; fo batt ich bon Ihrer warmen Unbanglichkeit an Jefus Gewißheit hatte. So gab Er mir vor einem Jahre noch bie Watnung: "Trauen Gie weber einem Buche, noch einem Manut, ber ben reinen unbedingten Glauben an bie Rirche Bottes nicht mitbringt, und nicht nur feine Uebergengung, fonbern auch feine Arbinmigfeit von ihr bers Er fpreche biefen Glauben laut aus, und mimmt. menne nicht etwa barunter eine Rirche ber Ausermablten, die fich unfichtbar aus allen bilbet, die in biefem Beifte verwandt find, fondern die fichtbare, von Zefus gestiftete, von ben Aposteln und ihren Nachfolgern bis auf une gebrachte Rirche, welche ber Apoftel die Rirche bes lebendigen Gottes, Die Gaule und Grunbfefte ber Mahrheit nennt. 3ch mag weber Maximen noch Ues bungen, die fie nicht mit ihrem mutterlichen Segen heiligt."

Er war ein Meister in der Pustorallingheit. Er gieng in allen Berbesserungen während seines Pfarramtes sehr behutsam ju Wett; Er streute seinen Samen mit Geduld aus, und wartete mit Langmuth auf die Früchte. Er dachte: wenn den schwachen Bruder eine Aleinigkeit erbauet, und mit frommen Gesinnung gen bereichert, so könne man sie ihm, wenn sie soust unschädlich ist, überlassen, die ein bosserer Strahl des göttlichen Lichtes ihn erleuchtet, und zur Aufnahme der Wahr-

Wahrheit zubereiter. Schließen Sie baraus, daß Ihm jeder unbescheidene Gifer so fremd wur, als eine Gott reskisterung. Dennoch mußte Er fich einen Reologen fichimpfen, und mit allerlen gehässigen Beschuldigungen bezeichnen laffen; allein Er gleng aus dieser Tanfe jes desmal noch edler und verehrungswurdiger hervor, wie Siehnliches von Deggelin bezeugt.

Manche Muximen der Klugheit erkaufte Er durch unangenehme Stefahrungen. In frühern Jahren theilte Er zuweilen kleine poetische Bersuche seinen Freunden und Bekannten mit, um aus ihrer Beurkheilung irgend etwas zu letnen. Da wurden einige dieser Bersuche gedrucks, die er selbst niemals dem Publikum vorgelegt batte, weil sie mehr zur Uedung des Berfassers als zur bifentlichen Bekanntmachung verfertiget waren. Diese Uedereilungen seiner Freunde veransaften ihn, mit seinen schriftlichen Arbeiten miehe an fich zu halten.

So trefflich Ihm manche schriftstellerische Bersuche von ftatten giengen, so war Er in der herausgabe ders seiben doch immer schüchtern und bedächtlich, und mußte durch anhaltendes Jureden seiner Freunde gemeiniglich bazu verfährt werden. Diese Schüchternheit war Witzung seiner Demuth. Und da komme ich auf eine Eigensschaft des Seligen, die jedem Lobredner unerschöpflichen Stoff darbietet.

Bur Zeit, ba er fich noch auf seiner Pfarren befand, ersuchte ihn ein junger Geiftlicher, welcher fich zur Priesterweihe vorbereiten wollte, um die erwunschte Aufnahl me in sein hand. Der junge Mann war überzeugt: ber

Umgang mit einem fo würdigen Priefter werbe ibm fiches rer gur fleritalifchen Bilbung verhülflich fenn, als lans gerer Anfenthalt auf ber boben Schule. wortete ber liebpolle, und eben fo demuthige Pfarrer in Berrusbeim? "Machen Sie fich boch teinen boben Bei griff von mir und meinen Talenten. 3d habe mich noch nicht über bas Mittelmäßige erheben tonnen. Defallt Ihnen mein Streben nach Beisheit, fo ergreife ich Sie mit Arende als meinen Gefellen auf Diefer Laufbahn. Um mir nicht felbft Unrecht ju thun , will ich nicht lauge nen, daß Beisheit mein Bunfch ift. 3ch habe ihr mein ganges Saus eingeweihet : nur weife Freunde befuchen mich, und auch ich betrete nur bie Schwelle von folchen. Aber es ift ben allem biefen gin meiner Sutte, wenn ich fo fagen barf, boch nur ein landlicher Aufenthalt ber Dus fen. Sie werden einfehen , daß Sie die Bortheile einer boben Schule nicht einmal im Schatten erreichen tonnen. Indeffen fieht Ihnen mein Derz und mein Saus offen -Derfelbe junge Freund bes Bollenbeten beu. f. m." gehrte einmal ben Unnaberung bes Feftes ber b. Upos ftel Petrus und Paulus einige erbauende Gebanten, viele leicht um ein Predigtthema aus benfelben zu entwickeln. Er betam gur Antwort: "Gie verlangen von mir einige gute Gebanten auf bas bobe Reft; Sie baben fich ubel Rur avostolische Größe babe ich noch feinen Ihre Saudlungen find eine Sprache, welche Sinn. ich noch nicht perftebe, und Shre Worte find Musbrucke, welche ich noch nicht nachreben tann. Rur bie allgemeine Beltliebe, welche bey benfelben alles fo mobithatig ums faßte, ift mein Berg noch ju flein, und ich bange noch ju viel an mir felbft, als baf ich, nach ihrem Beyfpiele, mich gang fur andere bingeben tounte. Glide

lich jene, welche Draue bes alles beseligenben Beiffest Gottes werben tonnen; ich werbe ewig Ihre Sobrie bewundern, und mein Geringefenn betennen. Ich wollte wohl, daß ich fo gang leer ppmain felbst mare, wie biefo Grundfteine der Rirche, bamit: nur Jefus bas geiftfie de Gebaube mare, bas ich truger nicht meine fatalen 3d). Sie find glidtlich, mein Freund, bag Sie fich nach apostolisther Erbauung fehnen! Deffnen Gie an Diesem Tage ihr Ders nur jenem, ber ben Aposteln gurief: Kolget mir nach! Sie vernehmen unfehlban feine Stimmes: und ich werbe Ihn bitten, bag Et fatt meiner gu Minen rebe u. f. m." Ber auf folche Beife etwas permeigert, wie viel giebt ber, woier nichte gu geben icheint! Laffen Sie mich abnliche Pros ben feiner bemuthigen Gemuthfaffung porlegen. Gim mal fagte er: "Immer fcmebt mir ber Bedante por: Man verspricht fich ju viel von mir, und man' achtet mich tausendmal mehr als ich verdiene. — 3ch bleibe indeffen gewiß nicht unempfindfam gegen die Liebe, bie man nicht mir, weil ich es nicht werth bin, fonbern ber Zugend erweifet, Die man vone Grund, leiber! fu mir borausfett. Dier ift es nicht um eine zwendeutine Des muth zu thun, die nach einer guten Berechnung mehr gewinnt, ale fie von fich zu weisen scheint; fonbern was ich Ihnen fage, fage ich unter uns : 3ch weiß, bag ich weit unter bent ftebe, was man von mir bentt. fen muß ich zugleich gefteben, baß biefe unverbiente Mufmertfamteit meiner Mitarbeiter am Evangelium und Andrer, nicht ohne gute Wirtung fur mich ift. lage mir oft : Siebst bu aus bem, mas Andere mahnen, baf bu fenft, - fiehft bu, mas du fenn follft? D, genieß bie Achtung guter Seelen nicht vergeblich, fondern ftrebe nac

mich bene Grave bes Inten, ber bem du venigstens teine bedeutenden Zehler fegen militiest, wenn diebete nur Zusgend an dir febentet Gott wird helfen. Serebe nur! Strebe! Und so gewinnscht feehlich Augenblicke, wo mit Gott Albes ift; wo ich mich felbst verliere: 4 Aber v; ges ftiche es boch nicht zu hänfig, daß ich Gott fust verlbre, und mich wieder fande, mir wieder alles wärde?

Alls er von seiner Gemeinde Abschied nahm, that er unter manchen herstchen Aeußerungen seiner Frdmmigs kelt und Liebe, auch diese, worin sich sahre aufricheige Demuth aussprach: "Ich wünsche, daß an euchein Burs digewer als ich, saine Kräfte versuche, und bitte Gott, daße Er diesem den Gigen verleihen wolle; dessen ich nicht würdig war.

Wie fehr bewundere ich noch hente die Berablaffung, mit weicher Er mir in so manchen Stunden vertrauter Unterredung, sein herz eröffnete! Ste wiffen, wie viel janger ich bin, als daß ich Anspruch darauf hatte maschen barfen, in irgend einer Angelegenhelt von ihm, dem so erfuhrnen altern Freunde, zu Rathe ") gezogen zu wers ben.

Picht pur ju jungeren Mitgeistlichen, selbst zu feinen Zöglingen gieng er gern in die Schule. Nicht selten legte er den verwickelten Fall, in dem er sich so eben befand, dem kindlichen Gemuthe, dessen Bilbung ihm anvertraut war, mit allen Grunden für und wider, zur Entscheidung vor, und frenete sich, den Ansspruch der Unschuld von einer unbefangenen Seele zu versnehmen.

ben. Democh unterwarf Er manche seiner schristlichen Arbeiten meiner Beurtheilung, und befragte mich in als lerlen Dingan; sogar seine Gebetschungen sollte ich eine mal prufen, und hin zurechtweisen, wofern etwas mit dem Geife achter Frömmigdeit nicht übereinstimmend-gewiesen ware. Noch vor einem Jahre mußte ich seinen längst zum Drucke zubereiteten, und der herausgabe geswiß wurdigen. Katechismus rezensteren. — Und mit welchem Dank nahm Er die keinen Ausstellungen auf, die ich vielleicht nur deswegen niederschrieb, um seiner Bescheidenheit ein kleines Fest zu geben.

Einmal gab Er mir ein Strafgebicht über bie anfibfige Rieibertracht bes Frauengeschlechtes. daß es gum Drude nicht geeignet fen, und es mußte im Schreibpulte bleiben, ohne bas Tageslicht zu erbliden. Er fchente fich nicht, ju betennen, bag Er bie Sache nicht genug überlegt habe, wenn man Ihn auf eine nicht ang richtige Unficht aufmertfam machte. . Er efaubte. Er tonne von jedermann lernen, und gonnte oft Leuten des geringften Standes die Freude, Ihn über etmas gu belehren. Batte Gott fein verbienftvolles Leben noch gefriftet, ich zweifle nicht, er mare auf ben Gebanten verfallen, alle feine fcbriftlichen Arbeiten in ftrenge Revifion gu nehmen, um nichts 3menbentiges, und bem Diffbrande Bufagendes barin gu bulben. Die erlauternben Do. ten au ber berühmten Lobrede auf Raifer Jofeph II. las gen fcon por einigen Jahren zu diefer Abficht in Bereits Schaft.

Sie erinnern fich, daß vor einigen Jahren fich bas Berucht verbreitete, Er werbe jur bifchbflichen Burbe

Adnigreiche Balern befördert werden. Da schrieb er an mich: "Ich halte eine sitz allemal für eine so schwere Barbe, meine Schultern zu schwach, das Amt ist zu ers haben, der Mann zu geringe. Ich habe es nie gesucht, und werde es immer ablehnen, so lang es wir nur das Abohmennen der Menschen andietet: — Ich sage eine Thorheit: Ich wurde es Gott selbst abschlagen, wenn ich nicht wüßte, daß Er allein die Untanglichkeit tauglich machen kann. Erweisen Sie mir die Liebe, und widers sprechen Sie alleuthalben dieser grundlosen Sage."

Wie bang war es uns seinetwegen vor zwölf Jahren, als ihn eine gefährliche Krankheit uns zu entreisen
brohte! Wie fleheten wir um seine Erhaltung! Wie
bankten wir wegen seiner Genesung! Da schrieb Er:
"Ihr habt es gut gemeint; aber dem himmel, ich
fürchte, schlecht gerathen." So wollte er den Werth
seines kostdaren Lebens aus tiefer Demuth nicht erkennen. Wie er aber seine Rettung der Kraft frommer Fürbitte zuschrieb, so gelobete er auch dem herrn
des Lebens neue Anstrengung seiner Kräfte nach den
Bedürfnissen der Zeit. "Es giebt viel zu thun, schrieb
er, ich bin ein Werkzeug in der hand Gottes: Er gebranche mich bis ich stumpf bin, und weiter zu nichts
tauge, als — in die Rüstkammer geworfen zu werden."

Dringend bath ich ihn mehrmalen, er mochte fich einige Rube und Erholung gönnen, und seine Geschwte ster, die ihn so gartlich liebten, einmal besuchen. Allein er konnte sich nicht von seinem Tagwerke in Baiern trennen, und barum blieb diese Bitte — die einzige — unerfällt, da er mir so viele andere gefälligst gewährte.

Sehen Sie nur, wie sich auch in dieser Weigerung sein Gemuth aussprach! — "Freplich mag mein Nichtsommen für die Meinigen unangenehm seyn; aber ist dann bas Leben etwas auders, als ein beständiges Opfer? Die Meinigen verlieren durch mich nichts; aber ich verliere sehr durch sie. Bessere Geschwister habe ich wohl noch selten gesehen, und ich war ihnen auch immer brüberlich ergeben. Daß wir nicht bensammen sind, din ich gendthigt, als höhere Fügung anzusehen; und wer wollte sich dieses nicht gefallen lassen? —

Freund! Hier blide ich jum himmel auf, mit ber Bitte: D, baß auch mir die Geistesstärke gegeben wurde, die Entfernung vom vaterlandischen Boden, so ruhig zu ertragen, wie sie der Bollendete ertrug! Und unn möchte ich die Feber niederlegen, um in der aufmerks samen Anschanung des Bildes, das mir vorschwebet, die Erwärmung meines kalten herzens zu gewinnen, die mir das dringendste Bedürfniß ift.

Der liebvolle Lehrer winkt mir, ich foll fortfahren gu ichreiben; er dictirt mir feine letten Bunfche, mit welchen er fein hinfcheiben ju einer Stunde des Sen gens fur uns einweihet.

"Manner! Brüber! Seph aufmerkfam auf die Zeichen ber Zeit, auf die Bedürfnisse der Menschheit! Setzt euch mit Muth dem Weltgeiste entgegen! Waschet! Bethet! Arbeitet an eurer Bildung, denn sie wird nie vollendet. Ueberseht es nicht, in welchem Tone die Welt belehrt sehn wolle. Seht es den Wassen der Berführung ab, wie ihr kämpfen sollet! Fasset Muth!

fallet bem wilben Roffe in ben Zaum! bie Menfcheit fdwebt in außerfter Bermirrang. - Alles, bat ben Rube. punct verloren; alles ringet nach neuen Dingen; nichts Die Rettung ber fo tief geftebt mehr feft und ficher. funtenen Menfcheit fen ber große Gebante, bet euch belebe! Sprechet Gott mit Nachbruck und Wurbe vor der Belt aus! Duldet nicht, daß Jefas vergeffen werde! Butet euch, bas Evangelium ber Philosophie angupafe fen! Gott mache ench muthig, ber Berführung entgegen zu arbeiten, in welcher Geffalt fie erscheinen mag! Gebt ber Belt ben Frieden baburch, bag ihr Gott betfelben gurud gebet, und furchtet ihren Undant nicht! Es ift ebel und groß, wenn ihr unter beiffen Rampfen und ichmeralichen Entbehrungen in eurem Berufe forts arbeitet, bis die Erde eine andere Geftalt erbalt. ift nicht Menfchemvert wofur ihr tampfet, fondern Soll bas bobere, geiftige Leben, gu Gottes Sache. welchem uns Gott burch feinen Gingebornen erziehen will, gang von der Erde verschwinden? Arbeitet, und bahnet bemfelben neuen Beg! Arbeitet\_mit eben fo viel Gifer als Bescheidenheit! Ueberzeuget und gewins net durch Liebe! Man bemerte an euch die reinfte Tugend, Ginfalt und Unichuld im Umgange, unermus bete Sorgfalt fur bie Bilbung eines guten Geiftes an Rindern, Uneigennütigfeit im Bobltbun unter ben vielen Sulfbedurftigen, raftlofe Thatigfeit in jedem Rache eures Berufes; und ihr werbet ber Religion, Die ihr predigt, neue Liebe und Achtung verschaffen.

Nur nicht kleinmuthig! Je mehr Biberftand, befto bbber fteige euer Muth! Folget nur bem Juge bes Geiftes Gottes! Ihr habt Gott und seine Wahrheit

auf eurer Seite; und wer ift start, wie Gott? Bas binreissend wie die Bahrheit? Sept ohne Furcht! Gott wird mit wirken.

So wirde Er uns in ber Abschiedsstunde zugerufen haben, wenn wir uns an seinem Sterbebette hatten eins finden konnen!

Freund! hier haben Sie das kleinste Surrogat einer Trauerrede auf den Seligen, oder ein Bergismeinnicht von seinem Grabe, oder einige Fadenstude von dem Manstel bes gegen himmel aufgestiegenen Elias unster Zeit. Sagen Sie mir nur recht bald, wie sehr viel ich ausgeslaffen und ibergangen habe; verweisen sie es mir, daß ich diesem Bersuche so enge — Schranken gesetzt habe, und beuten Sie hin auf die schönen Jüge, die einer tüchtigern Feber würdig sind. Sie werden mich auf diese Beise mit einem großen Briefe bereichern. Thun Sie es, thun Sie es bald, thun Sie es aus Berehrung zu dem Unsvergestlichen, und aus Liebe zu allen, denen es Bedürfsniß ist, durch das Andenken an einen solchen Priester, sich für die Sache unsers hohen Beruses zu begeistern, wie es wünscht

3. d. 19. Jun. 1815.

Ihr Freund E. Rlein.

Ħ.

Pfarrer Hagspiel über Sambuga.

(Bentrage gur Lebensgeschichte eines feiner erften Bohlthater)

Ich fernte Sambuga kennen, als er Raplan in Mannheim war. Sein himmiffch-reiner Sinn, sein uns tabelicher Banbel in jeber Rudficht, fein fanfter, übera zeugender, gang von Gott burchdrungener Bortrag in feinen Predigten erwarben ihm alle herzen, und ich ersinnere mich noch lebhaft an die Borte, die nach geendigter Rede an meiner Seite fielen: ber Mann (pricht wie ein achter Schiler Jesu: lassen Sie uns nicht mude werben, ihn anzuhbren.

3m Jahre 1783 mar Cambuga Regeus im Eleis nen Seminarium ju Beidelberg, ober, wie man es bamale nannte, im Rarlifden Convicte. Ich. als Los giter, war mit unter feiner Aufficht. Mit welcher Sanftmuth und Liebe er uns jungen Leuten porftand. bae wiffen alle, die mit mir unter ihm lebten. grundlicher Religionsunterricht, ben er uns bamals ertheilte, fein ftetes Streben, bem jungen Beifte mit jes bem Tage einen neuen Schwung ju geben, die Art und Beife, wie er une gur Thatigfeit aufmunterte, bie Ras bigen anfeuerte, Die Langsamen auspornte, wie er bie Quelle ber vorkommenben gehler auffuchte, ableitete und ve ftopfte; felbft bie Art, womit er unfere Bergnugen leitete, bag auch fie Beifteenahrung murben, geten gang von bem boberen Geifte, ber auf bem Manne rubete. Einer meiner bamaligen Mitschuler fagte mir erft noch vor turger Zeit, ba wir von dem Tobe biefes Burdigen fprachen: Dein Lieber! Sambuga bat mich in jener Beit, ba wir im Convicte maren, gerettet. Dur Schabe, bag wir ihn fo balb verlos ren, indem er feiner weitern Beftimmung gehorchen mußte.

Im Jahre 1784 wurde Cambuga von Seris bert Freyherrn von Dalberg jum Pfarrer von Serrnebeim

beim ben Borme ernannt. Bier fand fein antes Berg gleich im Anfange Stmas, mas ibn betrübte. plan bes Ortes mar icon achtzehn Jahre an biefer Stelle, in ber fichern Soffnung, Die Pfarren zu erhalten. Cambuga wollte bem Manne, ber icon fo lange ges arbeitet batte, nicht im Bege fteben, und bantte bem\* anabigen Patrone für die Berleihung ber Stelle. p. Dalberg, ber feine Grunde baben mochte, bie Pfare ren bem Raplane nicht zu überlaffen ; und fo gern ben wurdigen Schuler Jefu ben feinen Untergebenen munichte, gab ibm beutlich ju ertennen, bag er biefen Plat in feinem Ralle dem Raplane geben tonnte. Run nahm er die Pfarren an, und mit feinem Erfcheinen tam nenes Leben in die Gemeine. Er hatte mit Bielen gu tampfen, bie, mit Borurtheilen umbuftert, ben Geift, ber in bem Manne webete; micht fannten oder nicht fennen wollten. Aber fein grundliches ftufenweises Belehren, die Sanfts muth, mit ber er ben Widerforuch ertrug, und fein uns perfennbares Bemuben, nur fur Gott gu arbeiten, nothigte fie endlich, entweder bas Gute feiner Sandlungen mit lautem Benfalle anzuerkennen, oder von ihm ju fcbreigen.

Im Jahre 1788 wurde ich ben ihm als Kaplan ans gestellet. Es war meine erfte Stelle. Wie glücklich priese ich mich, wie glücklich ward ich gepriesen, daß es mir gegönnet war ben diesem Manne zu senn! Fünf Jahre, lebte ich mit ihm unter einem Dache, an einem Lische, als Gehülse in seinem Amte, fünf Jahre, die mir unvergestlich sind. Er sagte mir nie etwas, er gieng mir immer mit seinem Benspiele vor. In der Arbeit, in den Erholungesstunden, in allem ward er ein Muster für mich. Wir weche

felten im Brebigen ab. Schon im Anfange ber Boche fieng er an feine nachfte Unterhaltung niebergufchreiben, um mich gur abnlichen Thatigfeit aufgumuntern. verfaumte teine feiner Predigten, teine feiner driftlichen Unterrichte. Ju jedem Sinne, in jeder Erklarung fprach fich ein Beift aus, ber tief einariff. In feinem Amte. mar er einzig. Bo er bintam, wirfte er Gutes. founte von ibm fagen, daß er in jedem Saufe fich einen Lebeftuhl aufbauete. 3ch fab ibn nie mußig. ben Arbeiten feines Berufes frengelaffene Beit mar: Aufs. fagen. Gedichten, und Arbeiten fur bie beutiche Gefelle. fchaft in Mannheim gewidmet. In feinen Befuchen am Rrantenbette tam mit ibm fcon gleich bem Gintritte: Troft auf feinem fanften Gefichte in bas Sans, und ers bebend mar icon die Art, wie der Mann, burchdrungen von Gott, bas Butrauen auf ibn wedte, und die b. Gas framente fpenbete. Bertrauensvoll bieng ber Rraufe an beffen Blide, und mit Thranen im Auge faben bie Umfiebenben auf ben Mann bes Troftes. fr. Raplan, fagte mir ber Diebergenefenen Giner, Bie gern mare ich unter bem Auge unferes Bru. Pfarrers geftorben! Ungemein geschattet von der trefflichen Kamilie Dalberg, batte er verschiedene Titeln , g. B. ben eines geiftlichen Rathes, haben fonnen: 36 bin "Pfarrer, fagte er, und diefes ift bie fcbufte Benennung.

Er war ein aufgeranmter, muntever Gefellchafter. Er tounte fich fo recht innig freuen, wenn der muntere Scherz feiner Freunde um ihn her ertonte. Man fah es feiner Freude wohl au, daß fie der Ausstuß feines reinen Herzens war. Er tonnte ben bem Besuche uns ferer

ferer lieben Rachbarn, die an ibm biengen, mit dem Lichte feiner Rreude ben ftrengen Ernft verscheuchen, und die Freus de mit ernften Gebanten gehaltreich machen. Es mar ibm febr unangenehm, wenn man bufter mar. Barum. find fie beut wieber fo bufter, fagte er manche mal ju mir: wenn wir miffen, bag mir fur Bott gearbeitet haben, fo burfen mir uns' and in Gott freuen. Sat jemand bem Brn. Raplane Etwas ju Leibe gethan, fprach er gum Befinde? Er ift nicht munter. - Gines feis ner liebsten Bergnugen mar - Sifchen. Da gogen wir zur gehörigen Beit mehrmal mit unfern Ungeln an einen benachbatten Bad. hier sah ich ibn, wie er mit unverwandtem Muge auf ben obenschwimmenben Pfropfen blidte, ber ben am Burme anbeiffenden Rifc anzeigte, bemertte aber auch qualeich, wie er in eben bem Augenblide über eine nugliche Bahrbeit fann, womit er Menschen fangen wollte. Bu feinem Tifche hatte jeber Gebildete Butritt, und auf feinem Beerde wurden bie Speifen fur bie Rranten gubereitet. Torate für ihren Geift und Rorper, machte die Berichte ibres Buftanbes an ben Argt, und gieng oft felbft gu ibm. Auf bes Pfarrere Roften marb er oft gerufen, und bende Merate, ber geiftliche und leibliche, machten Die Befuche bes Rranten mit einander.

Sambuga war ein uneigennutziger, edelbentens ber Mann. Bas er hatte, sabe er als ein anvertrautes Gut an, womit er nur Gutes thun sollte. Ein schnes Benfpiel feiner Uneigennutzigfeit gab er an mir felbst. hr. v. Dalberg hatte in unserem Orte ein Beneficium zu vergeben, welchem 70 Morgen Feld uns

gefahr und ein Saus angehorte. Das ift fur Gie, fagte mir ber liebe Dann, Sie muffen nad Dannbeim. Er, gab mir ein aus feiner Geele gefloffenes Empfehlungeschreiben an Brn. v. Dalberg mit. Der herr lag es. Gie find trefflich empfohlen, wrach er. Milein, lieber Br. Raplan, Gie wife fen, mas mir und meiner Ramilie, und meis nem Orte Dr. Sambuga ift. 3d wollte ibm burch bie Berleihung bes Beneficiums eis nen Beweis meiner Achtung und Dantbard Rur Gie merbe ich gewiß fors feit geben. gen. 3ch mußte bier nicht, mas ich mehr bewundern follte, die Uneigennutgigkeit und Liebe des Brn. Pfars rers fur mich, ober bie Achtung und Dantbarteit ber boben Ramilie fur ibn. In feinem Ramen bantte ich bem portrefflichen mabren Chelmanne fur biefen icho. nen Beweis feiner Unbanglichkeit an ibn, und eilte nach Saufe, um der Erfte zu fenn, ihm gum neuen Erwerbe Glud ju munichen. Sambuga brudte mir Die Sand, bob fein Muge gegen Simmel, und fchwieg. Um andern Morgen borte ich jemand in mein Bimmer binein, und wieder hinwegichleichen. 36 fand bers nach vier Louisd'or auf dem Tifche, beren Geber ich balb errieth. Sich eilte gu ibm, um ihm bas Gelb wieder zu geben. Dein, fagte er, ich mußte, bag Sie es nicht murden angenommen baben, wenn ich es Ihnen gegeben batte, barum behalten Gie es, weil Gie es gefunden bas ben. Der Befderer hat es gut gemennt. 3ch habe Ihnen eine unnbthige Reife verurfadet, und biefe muß vergutet merben.

Während der Zeit, als ich ben ihm mar, murbe von bem Churfursten in Mainz ein Preis auf den besten Katechismus gesetzt. Sambuga arbeitete mit. Seine ganze Seele lag in seinem Werke. Es ward als das Beste anerkannt, aber noch nicht formlich dars über abgestimmet. Die Franzosen ruckten im Jahre 1792 vor, und die Sache schwand, wie naturlich, mit vielen Andern.

Im Jahre 1793 verließ ich Sambuga; indem ich nach heidelberg als Kaplan bestimmt ward. Der Abschied war mir schwer. Ich konnte den Mann kaum verkassen, der mir kehrer, Freund, der mir Alles geworden war. Es ist der Gang der Borsehung, sagte er mir, und ihr wollen wir uns gern unterwerfen. Fahren Sie fort, stets für die Menschheit thätig zu senn, indem sie nur für Gott leben. Sie treffen meinen lieben Zerdursstinger (ißigen Pfarrer zu Schwegingen) an, schließen Sie sich an ihn an. Er ist ein würdiger Priester: Arbeitet mit einander, die Arbeit wird euer füßer Lohn senn.

Während meines Aufenthaltes als Raplan in heis belberg mar hr. Zerdurstinger, ber mit mir Kasplan war, und ich in steter Verbindung mit bem lies ben Manne. Alle seine Briefe find ganz Geist, ganz apostolisch. Ein schnes Beleg will ich davon hier beps siden. Ich weiß nicht einmal mehr recht, wie man zu bem Gebanken kam, die Professur der Pastoraltheon logie, und die Direction der Aluminen mir zu übertrasgen. Wie in Allem wendete ich mich auch hier an Sambuga. Er schrieb mir Folgendes:

"Bor Allem, menne ich, muß auf Ihre vorwiegende Reigung geseben werden. Bon Rabigleiten tann einmal ben Ihnen die Frage nicht fenn. Es ift alfo nur bie Frage: Beldes Geschäft von Bepben gieben Sie bem Underen bor? Ift eine Profeffur Ihren Reigungen angemeffen? Abnnen Sie fich mit ben jungen Leuten gedulden? Lieben Gie die ernfte Umts. miene, welche man ben angehenden Beiftlichen aunehmen muß, um fie an Gefettheit, Danlichfeit, Beiftigfeit zu gewöhnen, welche von unferem Berufe ungertrennlich find? Ronnen Sie fich bagu entschließen, auch mancher uniculbigen Freude zu entfagen, um Ihren 3bglingen Bepfpiele der Abtodtung und Gelbitverlaugnung ju geben, um fie an Berrichaft über fich felbft, und an bas Bergeffen, alles fong Angenehmen ju gewöhnen, um befto mehr ber Tugend ju leben? Rühlen Sie fich aufgerufen, (und Diefes muß jest mehr als jemals fenn) mit bem Beifte eines Daulus ers fullte Tituffe und Timotheuffe auf die Pfarrenen an fenden, melche Gott wieder erwerben, mas Gottes ift? haben Sie Muth genug, ben Geift ber Unges bundenheit, den die Rnaben fcon'ins Geminar mitbringen, burch den Geift der Sauftmuth . Gelebrias feit und Unterwurfigfeit ju verbrangen? - Diefe Rragen muffen Sie an fich thun, mein Lieber! und wenn Sie tich auf eine feste, fiegende Beise barauf antworten tonnen: bann bamte ich Gott, bag er mir es eingegeben, bat, diefe Fragen an Sie ju Rellen.

Sind aber die pfarrlichen Verrichtungen, bas Leben eines wurdigen Seelforgers Ihren Reigungen

angemoffener? brechen Sie gern bas Brob den Rleinen? finden Sie Gründe, den einfachen pfarrlichen Unterricht den tieferen Rachforschungen des Lehrsstuhles vorzuziehen? Ift Ihnen die genaue, unab-lässige Anflicht über Seminaristen (denn hier ist nichts klein, nichts gering) zu lästig, mit Ihnen nicht so übereinstimmend: so werden Sie sich freplich für pfarrliche Berrichtungen bestimmen."

## Wie fcon und mahr!

Im Jahre 1707 tam ich wieber in nabere Berbindung mit dem Geistesmanne. Er wurde in diesem Jahre als Erzieher der damals Derzoglichen, jest Kösniglichen Kinder berufen, und ich wurde sein Pfarrverswalter. Ich erfuhr und genoß dieselbe Liebe von ihm wieder, wie im Anfange. Alle seine Briefe, die ich von ihm habe und oft lese, sind Beweise davon. — In diesen Zeiten waren der Stürme unendlich viele, aber niemals außerte sich der träftige Geist dieses Wursdigen mehr, als in diesen Trauerzeiten. Im Jahre 1801 übernahm ich die Pfarrep. Ich wuß, um meine innige Verehrung für den Mann zu zeigen, sein ganzzes Schreiben, das er bey dieser Gelegenheit an mich erließ, hersetzen.

"Bor allem wünsche ich Ihnen von herzen Glud zur Uebernahme ber Pfarren. Gott wolle das mit vieler Frucht segnen, mas fie zur Shre seines Namens, und zum heile so vieler theuern Seelen über: nehmen. Sie werden ohne Zweifel vieles nuten, wenn diese bepben Absichten, die im Grunde Sind.

beständig bie Ihrigen bleiben, und Dannlich. våferliches Unfeben, verbunden mit einem unichuldvollen Benipiele, Ihre Bemühungen unter-Laffen Sie fich ja nicht von ftagen werben. Projecten fich felbft entreiffen; geben Gie mit Leuten, beren Ropfe noch voll von Republicanism find, und bie etwa noch nicht gang felbft gu fich geloms men fein mochten, mit Borficht, doch ohne Diftrauen um. Lieben Sie die Ginfamteit ohne einfam gu fenn, eine fich immer bearbeitenbe, mit ber Beit (ohne von ber Beit gu fenn) immer fortichreitenbe Thatigfeit, eine auf Burbigfeit und Ginficht, nicht auf Bertoms men gegrundete Erifteng fowohl Ihrer felbft, als ber Religion, Die Sie lehren. Sie haben ben Reim ber alten Religion noch im Orte: fuchen Gie biefes toft. bare Pflangen ju erhalten. Laffen Gie fur jest allen Gebanten gu reformiren fahren, erhalten Sie nur - was ba ift, bis zu anderen Beiten. bere fep die Jugend ihr Augenmert. Salten Sie Diefelbe auf alle Beife gur Schule und driftlichen Lebre an; gieben Sie, loden Sie, gewinnen Sie, treiben Sie an, feffeln und binden Gie alle an 3hr Wort, an Ihren Mund, an Ihr Berg, Die von Alles athme gelauterte, reine, Sejus überftromen. von Gott erfüllte Frommigfeit, alles Seelenheil, und ben beiligen Geift Ihres theueren Amtes.

Beforbern Sie auf alle Beife bie frequentiam Sacramentorum. Sie find Quelle bes Lebens für alle. Wo biefe nicht gebffnet find, trintet man fich am Strome ber Geluften voll. Mit biefen theilet sich Gott jenen, welche Glauben haben, auf eine

unaussprechliche Beife mie. Bo biese noch im Gange find, ba ist reges Leben für Wahrheit und Tugenb.

Ihr Glaube breite fich über alle Glieber Ihrer Beerbe aus. Wenn ber Birt lebendigen Glauben bat. und bie Beerbe ibn mabrnimmt, fo wird fie Ihnen fo ergeben fenn wie Gie Chrifto. Bas wir für Gott find, erhalten wir reichlich wieder von unserer Gemeinde gurud. " Alle Ihre beilige Berrichtungen fenen burch einen boben Glauben belebet, und reis ner Ausbrud Ihres Bergens. Das bom Bergen tommt, gebet jum Bergen. Sepen Sie munter, und werden Sie nicht fatt, Gutes ju thun. - Bo Sie geben, fteben, weilen, benten Gie über fich und ben Buftand ber Pfarren nach. Genen Gie jebem Muge, Ruf, Rrude, wie es jeder bedarf. Ein jeder gebe getroft, erbauet, geftårtet von Ihnen. Alle Borgans ge, alle Ereigniffe, felbft Shre Republit benuten Sie zum Guten. Sagen Sie fich immer: Es muß geben. Benn ich fuche, fo wird Gott es fugen, daß ich finbe.

Die benachbarten Pfarrer muffen sich wechselseistig unterstügen, und ja darauf achten, daß alles nach einem gemeinsamen, angemessenen Geiste verswaltet werde. Berlegen Sie sich mit allem Fleise auf die Wiffenschaft, 'cultiviren Sie ihr Talent (jesboch, Sie wissen schon, wie ich es meyne: die Eulstur, welche ich anrathe, ist, — praedicare Jesum et ad modum Jesu Jesum verkinden und im Geiste Jesu verkinden), und machen Sie sich fräftig genug,

.1

es mit der Sophisteren der Zeit aufzunehmen. Manner von dieser Uebermacht des Geistes find jett Bedursuss. Unser Ausdruck in Red und That muß seyn — Charitas Christi urget nos — die Liebe Christi dranget uns. Wer mit Ihnen seyn will, sey mit Gott."

Rurz vor diesem, als noch die Haushaltung auf Rechnung des herrn Sambuga geführet wurde, kam ein Bruder von mir, mich zu besuchen. Auf einmal ward er tödtlich krank, und ftarb. Solche Fälle maschen im Hause Stdrung, und verursachen ungewöhnlische Ausgaben. Ich berichtete dieses an ihn mit dem Anerbieten, alles wieder gut zu machen. Sepen Sierubig hierüber, und reden Sie mir davon kein Wort mehr. Was den Kranken augehet, wollen wir uns an das halten: Ich war krank, und ihr habt mich aufgenommen. So schrieber mir.

Im Jahre 1810 tam ich aus ber naheren Berbins bung mit Sambuga, indem ich nach Grünstadt als Pfarrer gesetzt wurde; blieb aber immer mit ihm im Briefwechsel. Seine Briefe, die mir so werth sind, werden mir ein stetes Denkmal seines von Gott durchdrungenen herzens, so wie seiner Liebe für mich, seyn. Sein letzes Schreiben war vom 20ten Marz dieses Jahres. Ich habe es täglich vor dem Auge. Es enthalt seine letzen herzensergiesungen für mich:

"Ihr Brief hat mir Muth gemacht, so schließet er. Etwas beffer gehet es mit mir: aber ich bin Saut und

und Anochen, Ich lag nie zu Bette, und boch: . . . Gott scheinet mich noch bulben zu wollen. Ich wunssche Ihnen, was mein herz Gutes zu benten vermag, empfehle mich Ihrer Liebe; und sage aus Mangel an Araften nur noch, daß ich bin und bleibe

3hr Sambuga."

Er ift nun bey bem in einem bessern Leben, von dem er auf dieser Erde so voll war, bey Gott. Das viele Gute, welches er hier stiftete, hat ihm einen reichen, ewigen Lohn bereitet. Die, nie werde ich ihn verzgessen. Kann dieses Wenige, was ich hier bemerkte, zur Darstellung seines Bildes etwas beptragen, so soll es mich freuen, mein kleines Schärstein bazu gegeben zu haben. In mir ift sein Bild lebendig gezeichnet — er war Einer meiner größten Wohlthater.

Grunftadt, ben 14. Sept. 1815.

G. Sagfpiet, Pfarrer.

Diefes Zeugnif ichrieb Sagspiel in Mitte bes Septembers 1815, und in ben erften Tagen bes Octos bere 1815 mar er icon felber feinem Freunde Sama, bug a nachgeeilet.

### III.

Ein Mann, ber ben Seligen am Sofe mehrere Jahre täglich, und fpaterhin fehr oft zu feben; zu fpreschen Gelegenheit hatte, machte bon Ihm in einem Schreiben an — folgende Schilberung:

"Mit

"Wit bem innigsten Gefühle für Bahrheit, mit ber vollfommensten Ueberzengung erfenne und erkiäre ich ben hrn. Geiftl. R. Sambuga für den treuesten, beften, uneigennütigsten, für alles Gute, und besonders für Religion thätigsten, für den menschenfreundlichsten, ebeisten, reinsten, frommsten Mann unter so vielen Laussenden, die ich auf Gottes schner Erde gekannt habe. Ben steter Munterkeit und heiterkeit, die nur Folge des reinsten Gewissens senn konnte, auch unter krperlichen und andern Leiden, bezogen sich alle seine Reden und handlungen, ohne lästige Zudringlichkeit, auf das allmächtige Besen, auf Gott, in bessen allerheiligstem, und hochstem Willen sein Wille in voller hingebung gleichsam ganz gewurzzelt war.

Ueber Religionsmennungen und Moral transigirte er nicht um eine Linie mit keinem Menschen, wer er auch war. Dieses kann ihm ben Unwissenden und ans bern, die noch weit weniger sind, ein falsches Ansehen von Intoleranz gegeben haben. Er sonderte aber gennau die Mennung von der Person, und war wohlwols lend, wohlthätig, und jederzeit dienstsfertig, wo er es nur senn konnte, ohne nach irgend einer Religionsmeps nung zu fragen.

Seine Hauptidee und die Triebfeder alles seines Thuns, Laffens, Redens, Schreibens mar, — den Menschen die Nothwendigkeit der Anerkennung des Bandes zwischen Schöpfer und Geschopf durch Anbestung und innere Gesetzlichkeit immer fichtbarer, ja ganz handgreislich zu machen. Oft horre ich ihn ausrusen: "So tann es nicht geben! Rein: so tann es nicht in

vopens Regierungen dieses. so nbtbige, heilige Band mehr anziehen; den Unterthanen, den Menschen mehr fühlbar machen, katt es so unbesorgt mit jedem Tage lockerer, loses werden zu lassen! Bas würde die innere Gerechtigkeit, die von keinem irdischen Richter erscheint, und ohne dies best sich in diesem lagemeine Gerechtigkeit was die allgemeine Gerechtigkeit unter Menschen und ganzen Staaten, was würde an Besserung und Berpollkommnerung die ganze Mensche heit gewinnen!"

Er. Majefist, unfer alleegnäbigster Konig schätzten ihn bis zu seinem Zode. Jai perdu un tres galant homme, sagten mir Gr. Majestat, als ich Als
lerhochft Ihnen zu Nymphenburg im Garten nach
Sambuga's Beerdigung zu begegnen die Gnade
batte.

Er war geschätzt und geliebt von allen RR. Rindern und berfelben Umgebungen — und noch gang besonders von Ihren R. Sobeiten der Pringese fin Auguste und bem Rron Pringen.

Mus einem Briefe bes verehrungemurbigen G. R. b. R.

## IV.

Ueber Sambuga an G.

Im Jahre 1819 tam ich burch literarifche Bees baltuiffe in nabere Befanntschaft mit Sambuga,

ward eingelaben ibn bftere gu befuchen, - und bes biente mich diefer Erlaubniß. -

Ich fand an Ihm I) in meinen eignen Angestegen beiten einen Bater bes guten Rathes. Sein Bort war voll Salbung, und tam aus ber freveften Ergieflung feines von ber Wahrheit durchdrungenen Derzens.

Ich überzeugte mich, ben freundschaftlichen Gestprächen über Religion, 2) von feinem reinen und beis ligen Eifer fur das haus Gottes, die beilige katholissiche Rirche, die unversehrte Erhaltung ihrer Geheimsniffe, ihrer Glaubens. und Sittenlehre, fur die Wurde bes sichtbaren Oberhauptes der Rirche.

Ginmal ließ er mir aus einem Briefe, ben er eben an einen jungen Freund ichrieb, folgende Stelle lefen: (fie enthält Warungen vor einer Art Bersuchung, die besto gefährlicher ift, je feiner sie erscheint).

"Lieber Freund! — — — — hiten "Sie fich I. vor aller Amalgamation der Religios, "nen: denn Jesus hat diese nicht gewollt, und konnte "fie nicht wollen, da er die Bahrheit war, — die "nur Eine ift.

"Buten Sie fich II. vor allem Glauben an eine "bloß unfichtbaren Rirche, die ber fichtbaren hohn "fpricht. Denn fo etwas ftiftete Jefus nicht, fondern "fendete feine Junger in die gange Welt.

"Suten Sie fich III. vor allem innerlich ans "geregt werben, — wenn dieses bas außerliche "Lehramt, und den Gebrauch ber beil. Sacramente "entbehrlich machen sollte: ober wenn dieses innerlich "angeregt werden — ber außerlichen Erklarung ber fichts "baren, auf Petrus gegründeten Kirche zuwider ist.

"hüten Sie fich IV. vor aller geiftigen Ber, "braderung, die den Segen der Kirche Gottes nicht "bat.

"Suten Sie fich V. vor aller Geiftigleit, gu "welcher die von Jesus gestiftete sichtbare Rirche bie "Stufen nicht gelegt hat; benn fie ift die Saule und "Grundfeste ber Wahrheit.

"Saten Sie fich VI. vor aller Auslegung ber "beil. Schriften, die nicht im Schoofe der Rirche nies "bergelegt, auf uns gefommen, und die erft in neuern "Schulen gewagt worden ift, und fich nicht halten tann."

Ich bat Sambuga, mir biefe Warnungen absichreiben gu laffen, und er geftattete mir's.

3) Schon vor 3 Jahren las er mir ben manchem Besuche — eine ober die andere Stelle aus seinem Mspt. des katholischen Ratechismus fur Rinober vor, den er herauszugeben gedachte, aber noch nicht vollendet hatte, und fragte mich über einiges um Rath, da ich doch fest überzeugt war, daß reine Bahrheit in seinem Berstande, und reine Gefühle in seinen herzen lagen. Die Stellen und Erbrterungen

gelner Theile ber fathol. Glaubenslehre, 3. B. von der Gottheit Jesu Christi, vom heil. Geiste zc. waren fo überzengend und salbungevoll für Kinder vorgetragen, daß ich nie was schöneres in dieser Art gelesen ober gehort habe. Dies Mipt. muß ja, und darf nicht mit seiner Asche begraben werden.

4) Die hervorstechenden Züge in seinem moralischen Charafter schienen mir a) seine liebvollste Sanftsmuth gegen Mitmenschen und b) seine reine Liebe für Wahrheit zu senn... Bon dieser herrschenden Liebe für reine Bahrheit — überzeugte ich mich noch auf seinem letzten Krantenlager — ohngefähr 5 Bochen vor seinem Tode, da wir vom ungewissen Ausgange seiner Krantheit zu sprechen tamen, sagte er mir: O, warum sollen wir uns zu sterben fürchten? Bir tommen ja zur ewigen Bahrheit!

**M..26. Jun.** 1815.

25.

#### V.

# Einige Zuge von Sambuga.

auptzüge seines Charafters. Die hörte ich ein beleis bigendes Wort gegen seine Beleidiger. Er war ein Gelehrter ohne Prahleren und ein Priester ohne Tadel. Zufrieden Ehre verdient zu haben, gab er sich keine Miche, sie zu erlangen. Nicht Sambuga, sondern der kbnigl. Kronprinz (damals Churprinz) bewarb sich, wie man mir für gewiß erzählte, um den geistl. Raths: karakter, der ihm vom Konig zukam.

- 2) Er sah Gott in Allem und überall, und bennahe weiter nichts als Gott. Er schien manchmal ben Menbichen sogar über die Menschheit erheben zu wollen; ine bessen blieb er mir boch herzlich gut, ungeachtet ich ihn versicherte, daß ich mich nicht geeignet fande, mich zu einer so hohen Sphare aufzuschwingen. Er war ein sicherer Wegweiser ber Irrenden, ein weiser Rathgeber der Zweifelnden, und ein frommer unermadeter Seels sorger.
- 3) Er naherte sich bemjenigen gern, ber sich ihm naherte. Seine Gespräche bezogen sich aber meistentheils auf Gott. Es schien mir, daß er aus allen herzen nut eines hatte machen mögen, um sie leichter zur Religion und Tugend entstammen zu können. Sein ebles, unges zwungenes Betragen, seine freundliche Miene, sein aufrichtiges Gesicht, sein holdseliges Lächeln, verbunden mit seinem erbaulichen Wandel, verschafften ihm Zutrauen. Er war keiner, der lehrte, was er nicht verstand, auch keiner pon denjenigen, die nicht ausüben, was sie sehren. Er lehrte die göttlichen Wahrheiten gründlich, und aus Ueberzeugung; und dann theiste ihm die Natur eine so saufte Stimme mit, daß ich sie gern mit der liebes vollen Stimme eines zärtlichen Baters vergleichen möchte.
  - 4) Ungeachtet er ein Mann von ausgebreiteten Renntniffen war, so getraute er sich doch in manchers len Fällen nicht zu handeln, ehe er einen seiner Freunde um Rath gefragt hatte. So zart war sein Gewissen, so klug sein Gang burch bas Leben.
  - 5) Bas für einem katholischen Katechismus geben sie ben Borzug, fragte er mich vor einem Jahre? Ich
    P 2

ziehe die neuern ben alten vor, antwortete ich, und nannte einen aus dem Kirchensprengel Regensburg, eis nen aus dem Kirchensprengel Frenfing, und einen aus dem Kirchensprengel Frenfing, und einen aus dem Kirchensprengel Bamberg. Mir genüget keiner, ers wiederte er; und darum schreibe ich einen neuen. Er gab mir das Mipt. zu lesen. Es gestel mir, und ich ers munterte ihn zur Fortsetzung; denn es war noch unvolleun det. Schade, daß der Tod die Bollendung hinderte!

- 6) Benn er fich eine Erholungestunde gonnte, maren Gartenarbeit ober Fischen seine Lieblingebeschäftigung. Er schopfte mir Baffer, wenn ich im Begriffe mar, die Gartenbeete zu begießen.
- 7) Als ein Mann von ftrenget Sittenlehre vollzog er feine Berufsgeschäfte gewiffenhaft und mit Begeisterung. Oft beobachtete ich ihn benm Altare; und da schien er mir manchmal vergessen zu haben, daß er noch Mensch sen.

Munchen, b. 29. Juni 1815.

91. E.

#### VI.

Auszug eines Briefes vom 7. Dezember 1815 von Gabrio Maria Bischof zu Brescia an Titl. Herrn. Commandeur De la Barthe.

Es waren nur wenige Augenblide, daß ich so glude lich war, ben seligen Sambuga hier in Mapland zu sehen, und ihn naher kennen zu lernen; ich fand an ihm das Muster eines wahren Geistlichen, einen Mann voll Frömmigkeit, Klugheit und Eifer für das Seelenheil seis nes Nebenmenschen; er war es würdig, der Religions-lehrer königlicher Kinder zu seyn, ein wahrer Franciscus de Sales.

Alles, was diese Schrift von dem Charafter, bem Berufe und den Berdieusten des Edlen gesagt und nicht gesagt hat, findet der Leser in der sinnreis chen Inschrift, die der eben genannte Commandeur De la Barthe unter dessen Bild setze, zusammengedrängt. Sie soll also die Biographie beschließen, und für die des Lateins untundigen Leser auch in freper Uebersetzung hier stehen:

Josephus Sambuga, sacerdos,
Homo virtuti simillimus,
A Maximiliano Josepho Bavariae Rege
Ad erudiendam spiritu veritatis ac pietatis
Sobolem augustam electus,
Tanto munere ad exemplum perfunctus,
Ex optimis arvis uberrimos fructus percepit:
Ceteras civium conditiones aetatesve
Amantissime complectens,
Omnibus omnia factus.

Avitam fidem, sancta instituta, morum disciplinam Concionibus, scriptis, collocutione edocuit firmavitque Assidue, solerter, feliciter.

Domitor cupiditatum, altor egenorum, comis, carus omnibus,

Vitam actuosissimam fine placidissimo conclusit Nonis Junii MDCCCXV magno bonorum moerore, Cum ageret aetatis annum sexagesimum tertium. Joseph Sambuga,

Der Priefter ohne Tadel,

Der Tugend Chenbild:

Gerufen von Max Joseph, dem Ronig von Baiern, Bu bilden fein Furstengeschlecht

Im Geifte ber Tugend und Weisheit.

Der Bildner tommt und fieht und vollendet bas Bert, Gin Mufter ber Nachwelt:

Mus guter Erbe zog reichliche Früchte ber Gartner. Indeß mit gattlicher Liebe umfaffend

Die Menschheit in jedem Alter und Stande, Ward allen alles ber Gine. . .

Die frommen Institute ber Borgeit,

Der Bater Glauben und bie fittliche Bucht

Bertheibiget fein Bort In Predigten, in Schriften und trauten Gefprachen,

Mit stetigem Fleiß und gludlichem Erfolg. Sein Selbstbeherricher, und ein Pfleger ber Durftigen,

Mild und geliebet von allen,

Gleng fegnend vorüber — Die liebliche Erscheinung bes himmels.

Da schloß, ach, viel zu früh!

Sein vollthätiges Leben ein feliges Ende: Still trauten die Guten um Ihn —

Laut werden tonnte nicht - ber tiefere Schmers.

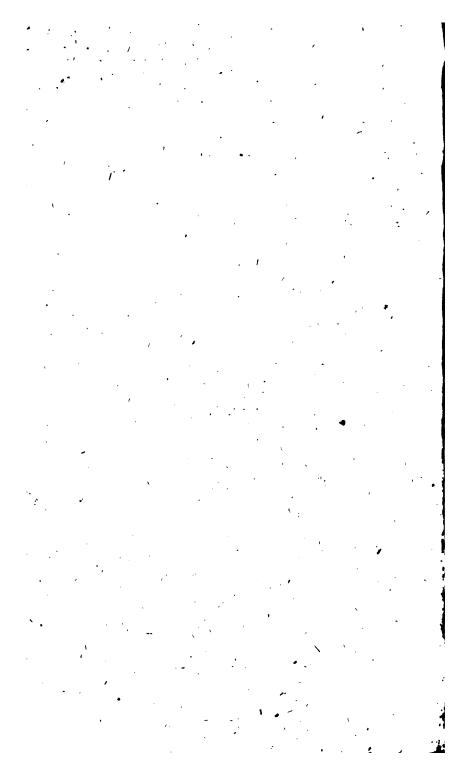

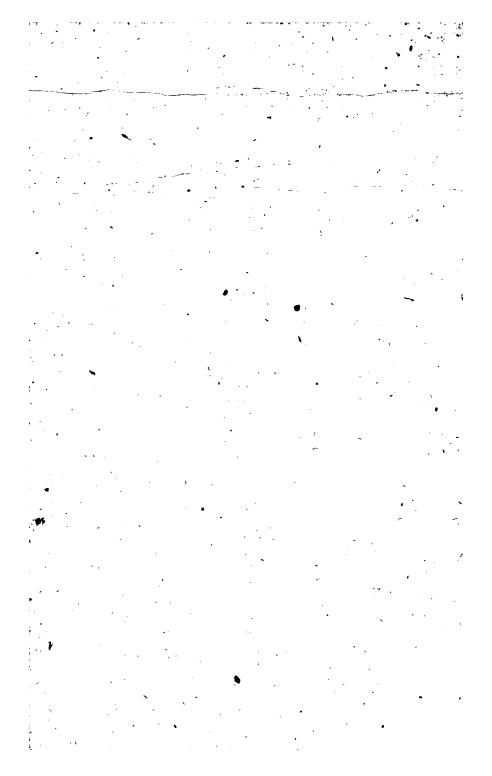

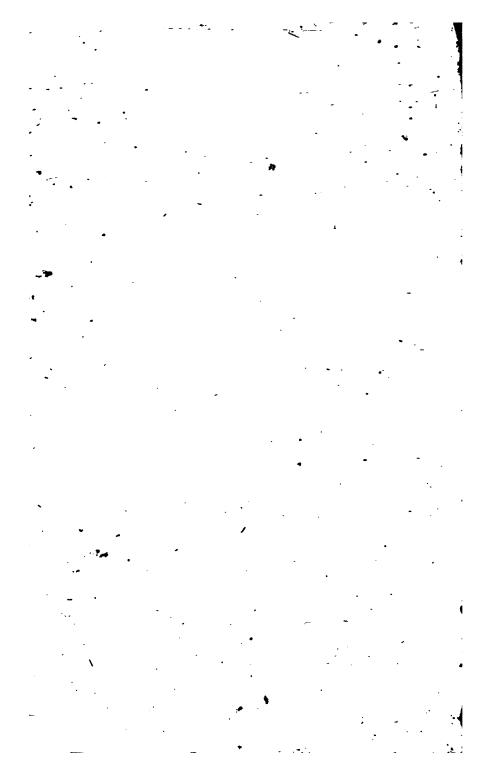

